Inferate (1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene Beile) find nur an die Expedi

№ 88.

Dienstag den 17. April.

1855

#### 3 nhalt.

Deutschand Berlin (zur Biener Bolitif; hofnachrichten; Abreffe an bie verwittwete Raiferin von Aufland und beren Antwort; bie Nachfrift jum Umtauich ber Kaffenanweisungen; hochverratheprozest gegen v. Buttfammer. Alefzenbefi; Erlaß: Betriebbergebniffe ber Cifenbahuen): Thorn (Berzaglheit in Folge ber Ueberschwemmung); Stettin (Schifffahreit); Sonbershaufen, Minder v. Cioner): Breiburg (unw Lichenfreit)

Sondershaufen (Minifier v. Elener); Freiburg (zum Rirchenfreit).
Rrieg af dauplas. (Aus bem lager vor Schaftopol; Angriffe gegen bie Oftufer bes Schwarzen Meeres; Bericht bes Fürften Gortschafoff; Befen

ber nachtlichen Gefechte).

Defterreich. Wien (zu ben Konferengen).
Branfreich Baris (Kongreß zu Baris; gegen bas Ramphlet über bie Krimmervebition; aus bem "Monitenr". Artifel; Gigung bes gefet.

Großbritannien und Brland. London (Borbereitungen jum Empfange bes Raifers; Erwiederung bes Bergogs von Cambridge).

Italien. Rem (Unfall bes Papfies). Locales und Brovingielles. Bofen; Bleichen; Bremberg. Feuilleton. Die Bifton. — Bermifchtes.

## Stadtverordneten : Sigung.

Mittwoch, ben 18. April 1855, Rachmittags 3 Uhr.

Gegenstände bet Berhandlung nach erfolgter Ginführung und Berpflichtung des gum Stadtverordneten gewählten Kaufmanns herrn Gamuel 3affé. 1) Kommissionsbericht über bie Armen-Raffen-, die Depofifal- und die hundesteuer-Rechnung pro 1852; 2) Kommissionsbericht wegen Genehmigung einiger Dehr - Ausgaben bei ber Rammerei - Raffe, pro 1854; 3) weitere Berpachtung des Garten - Grundftucks Rr. 6. St. Rod; 4) weitere Berpachtung ber Fischerei auf ben ftabtischen Bemaffern am Gidmalbe und bei Luban; 5) Erbauung eines Schuppens und Auffiellung von Barrieren jum Pferde - Martt, auf bem Ranonen-Blate, fo wie Genehmigung bes Marktgelder-Tarifs; 6) Bewilligung von 300 Ribir. jahrlich fur einen Gulfslehrer bei der Real-Schule; 7) anderweite Ernennung von Deputirten der Stadtverordneten Berfammlung für die regelmäßigen und außerordentlichen Revisionen ber ftabtifchen Kaffen; 8) Erfagmahl für ein verftorbenes Mitglied ber Stadtberordneten - Berfammlung; 9) Schiedmannswahlen; 10) Bewerbe-Ronzeffionen; 11) Berfonliche Ungelegenheiten. Tich uichte.

Berlin, ben 15. April. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: bem Beheimen erpedirenden Gefretretar und Ralfulator im Rriegsministerium, Rriegsrath Rorner, ben Rothen Ablerorben britter Rlaffe mit ber Schleife gu verleihen.

Der Rollaborator Dr. von Rittlit am Magdalenen - Gymnafium Breslau ift jum Civil-Inspettor bei ber Ritter-Afabemie in Liegnig ernannt worden.

Die Berufung bes Malers Abolar Dewald Auguft Schraber aum Zeichenlehrer an ber Realfchule zu Rordhaufen ift genehmigt worben.

Dem Gigenthumer Sarmel gu Jankenborf im Rreife Chodgiefen, Dublenmeifter Ruhnde gu Brauft im Rreife Dangig und bem Rreis-Thierarat Schraber gu Biedenbruck ift in Anertennung ihrer langjahrigen Berdienfte um die Pferdezucht die in Gilber ausgeprägte Geftut-Mebaille verliehen worden.

Ungetommen: Ge. Durchlaucht ber gurft Abam Caartornefi, bon Pofen.

Se. Erlaucht ber Graf Beinrich von Schönburg-Glauchau, bon Glauchau. Der General-Major und Kommandant von Magdeburg, v. Stein-

mes, von Magdeburg. Abgereist: Se. Durchlaucht ber Pring heinrich XIII. Reuß,

Se. Durchlaucht ber Königlich Sannoversche General-Lieutenant, Bring Bernhard ju Colms Braunfels, nach Sannover.

Telegraphische Devefchen ber Pofener Zeitung. Paris, Sountag ben 15. April. Sente Mittag 1 Uhr ift ber Raifer über Calais nach London abgereift. Bor der Abreise fand ein Empfang ftatt, bei welchem ber Knifer ju den anwesenden Abgeordneten fagte, daß

er nach London gehe, um sich mit der Drientalischen Angelegenheit zu beschäftigen. Bir wollen einen ehrenvollen Frieden; nur ein folder Frieden kann gu Stande fommen. Es fei Friede ober Rrieg, er rechne jederzeit auf ihre Unterftugung.

Der hentige "Moniteur" meldet, daß die Ausstel= lung am 1. Mai eröffnet werde.

## Bur Theuerung.

II.

Die Theuerung ift nichts anderes, als die Steigerung bes Preifes, welche durch eine vermehrte Rachfrage im Bergleich zu dem auf ben Markt gebrachten Borrath erzeugt wird. Die Theuerung konnte hiernach allerdings auch fünftlich hervorgebracht werden, wenn nämlich die Broduzenten in ber Mehrzahl einmal auf ben Gedanken famen, ihr Korn eine Zeitlang zuruckzuhalten. Allein die Dehrzahl der Produzenten ift gar nicht in ber Lage, einen folden Entschluß du faffen, und eine Berabredung anzunehmen, ift benn boch ziemlich chimarifch. Die gewöhn. lichfte Urfache aller Theuerungen bleibt beshalb immer nur die un= dureichende Ernte.

Unter ben Urfachen bes Mismachses pflegte man gewöhnlich brei von einander zu unterscheiben: ju große Trodenheit namentlich jur Saatzeit; zu große Raffe insbesondere bei ber Ernte; zu strengen und zu an= haltenden Binter. Der Unterschied zwischen trockenen und naffen Dißjahren hat eine staatswirthschaftliche Bedeutung. Er liegt hauptsächlich barin, baß in jenen die Quantitat gering, die Qualitat aber gut; bei Diesen die Quantitat hinreichend, aber die Qualität gering zu sein pflegt. Bei großer Durre pflegen daher die Kornpreife gleich nach ber Ernte in die Bohe ju geben, weil man ben Ausfall an ber Quantitat Balb bemerkt; bei großer Raffe dagegen wird man das Fehlschlagen der Ernte oft erft viel fpater gewahr, wenn nämlich an ben Früchten fich zeigt, baß fie zu verberben anfangen, und erft von diesem Augenblick an pflegen die Preife in die Sobe gu geben.

Wenn das Wefen ber Theuerung in bem Defigit an der Ernte befteht, fo bildet das Steigen der Breife nur das Somp to m des lebels. Bludlicher Beife darf man die hoffnung aussprechen, daß vollständige und allgemeine Dipernten mit dem Fortschreiten der öfonomischen Bildung immer feltener werben. Der Ackerbau ift im reinen Dreifelberfoftem noch fehr einseitig, und eine Gehlernte kann baher wohl ben größern Theil der Rahrungsquellen zugleich treffen. Allein auf den höheren Wirthschaftsstufen, beim System des Fruchtwechsels, wird eine folche Mannigfaltigkeit von Gewächsen neben einander gebaut, daß schwerlich

jemals alle ju gleicher Zeit mißrathen werben.

Der hohe Breis bes Korns ift alfo nur das Somptom für bas Borhandenjein der Krankheit, und so sonderbar es klingen mag, - Dies fes Symptom wirft fehr wohlthatig. Wollte man bei magern Ernten diefelbe Konfumtion wie bei reichen eintreten laffen, fo ift flat, baß man endlich an einem Bunft bes absoluten Mangels, des Nichtvorhandenseins anlangen mußte, wo alsbann natürlich der Hungertod feine Berrichaft beginnen murbe. Rur Die größere Sparfam teit in ber Ronsumtion macht es eben möglich, einen geringeren Borrath noch über benfelben Zeitraum wie bisher, nämlich bis gur nachften Ernte, ju verthei-Womit aber wollte man der großen Masse des Bolks Sparsamkeit im Genuß wirksamer einschärfen, als durch hohe Breife? Die hoheren Preise find gewiffermaßen die Rothigung des Bolks, mit demjeniwas es hat, beffer hauszuhalten. hierin liegt augenscheinlich bie Wohlthat.

Sandelt es fich nur um partielle Fehlernten, und wir durfen annehmen, daß dies fortan nur noch die Regel fein wird, fo giebt es kein einfacheres und natürlicheres Beilmittel, als einen lebhaften Kornhandel. Bas ber Unverstand im "Kornwucher" meift als die Quelle ber Theuerung anklagt, das ift in Birklichkeit ber Regel nach nichts, als die Beilung des Uebels. Rofder vergleicht die Auffassung und das Berhalten ber Menge bei Theuerungen treffend mit bem Betragen eines Kindes, welches ben Chirurgen schlägt und schilt, wenn er ihm einen Schaben verbinden soll, weil er ihm durch die Berührung an der wunden

Stelle - Schmerzen macht.

So viel wird allmählig Jeder einsehen, bag nur ber Rornhandel im Stande ift, den Ueberfluß guter und den Mangel ichlechter Ernten gegen einander auszugleichen, sei es der Zeit ober dem Raume nach. Ohne Kornhandel wurde nach einer reichlichen Ernte der Preis natürlich noch viel tiefer sinken, als es gewöhnlich geschieht, und manche Frucht wurde muthwillig dadurch vergeudet werden. Nach Fehlernten wurde dagegen ber Breis wiederum viel hoher noch fteigen, als gewohnlich, weil keine Zufuhr und keine ersparten Vorrathe von früheren Ernten vorhanden waren. Bie thöricht und unverständig bie Buth gegen ben Rornhandel und die Kornhandler ift, hat man in dem Roth-Jahre 1847 in ben Landstrichen recht deutlich mahrnehmen können, wo, wie &. B. in Thuringen und überhaupt in Mittel - Deutschland, Gegenden mit guten und ichlechten Ernten ziemlich nabe, und oft nur durch einen Gebirgsruden getrennt, bei einander lagen. In dem einen Thal rottete fich das Bolf zusammen, weil die Regierung feine Bufuhr verschaffte, mahrend man in dem benachbarten Thale fich zusammenrottete, weil die Regierung die Zufuhr nach bort vermitteln wollte. Die Regierungen befanden fich fast sammtlich zwischen zwei Parteien, deren jede die Faust gegen fie geballt hatte!

Speichert ber Bauer bei reichem Ertrage feiner Felber felbft fein Korn auf, weil er sich spater einen besseren Breis bavon verspricht, fo thut er eben auch nichts anderes, als was der Kornhandler thut, er "wuch ert." Der Unterschied ift gewöhnlich nur ber, bag es ber Raufmann natürlich mit besierer Einsicht und allgemeinerer Kenntniß vom Ausfall der Ernte thut, und folglich auch mit minderen Untoften für bas Bublifum thun tann. Wo der Gutsbesiger feine Produtte selbst zu verschließen pflegt, wird meift am Blindesten zurückgehalten, wenn ber Preis irgendwo einen Aufschlag erfährt, und es wird die Theuerung badurch nur unnöthig vermehrt. Biederum hat der fleine Bauer bei uns faft nie Betriebs = Rapital genug, um bei Migernten von feinem Erdrusche etwas Befentliches gurudguhalten. Die fälligen Steuern und Binfen nöthigen ihn jum balbigen Berkauf. Er wirft feinen Borrath poreilig auf den Martt und bruckt die Preise dadurch naturlich weiter berunter, als das allgemeine Berhaltniß bes Borraths jum Begehr verlangen wurde. Diefer Schaden wurde fur die Gefellschaft unwiederbringlich fein, wenn nicht ber Kornhandler feine Sand bagwischen legte.

Bill man bem Kornhandler einen Bormurf baraus machen, baß er bei feinem Gefchäfte junachft nur feinen Bortheil fucht? Thut nicht jeder Gewerbsmann und auch der Landwirth daffelbe? Zedermann will möglichst wohlfeil faufen und möglichst theuer verkaufen. Run ift es aber vom Schöpfer so überaus wohlthatig eingerichtet, daß jedes Mitglied der Gefellichaft in der Regel feine eignen Bunfche um fo beffer befriedigt, je mehr es ben Undern gur Befriedigung ber ihrigen verhilft. Ber die besten Fabrikmaaren am mohlfeilsten liefert, wird auf die Lange der reichste Fabrifant u. f. f. Sierin liegt die national sokonomische Berfohnung von Gigennug und Gemeinfinn.

So läuft benn auch gludlicher Beise ber mahre Rugen bes Kornhandlers mit bemjenigen bes Publikums in berfelben Richtung. Beide find gleichmäßig dabei intereffirt, daß immer die gerade nöthigen Korn-

maffen auf ben Markt tommen. Brachte ein Raufmann mehr, als bas Berhaltniß des gesammten Borraths gestattet, und gar ju mohlfeileren Breisen auf den Markt, so murde zwar augenblicklich Freude unter ben Raufern fein, aber nachher wurde oft ftatt ber Theuerung - bie hungersnoth eintreten. Brachte er bagegen ju wenig ju Martte und biefes au theuer, fo verlore er jedenfalls ben Gewinn an feinen gurudgespeicherten Borrathen, weil zu viel aufgespeichert bliebe. Sollte hierbei auch irgend wie einmal ein Jerthum fich einschleichen, fo ift es boch gewiß beffer, etwas zu viel als zu wenig Borficht geubt zu haben.

#### Deutschland.

Y Berlin, ben 15. April. "Benn es wirklich jum balbigen Frieben kommen follte, bann wolle man nicht vergeffen, welche Berdienfte Breuben fich unbestreitbar um benselben erworben bat:" als wir vor geraumer Zeit Diesen Sat fchrieben, für beffen Bahrheit bas gange Berhalten unserer Regierung von Anbeginn der Orientalischen Frage an fpricht, waren wir darauf gefaßt, daß derfelbe von verschiedenen Seiten, namentlich von Defterreich, aufs Lebhafteste angefeindet werden wurde. Dies ist auch in der That nicht ausgeblieben; mit regstem Eifer haben die Korrespondenten von der Donau zu erweisen gesucht, daß Preußen nicht den geringften Einfluß auf eine versöhnliche Stimmung bes Raifers von Rufland geubt habe, daß vielmehr Defterreichs fuhner und entschloffener Politit Alles ju banten fei, mas man in St. Betersburg von ben früher geltend gemachten Unsprüchen nachgelaffen habe. Laffen wir ben allezeit redefertigen Wiener Publiciften ben holden Bahn, baß die wohlgerüftete Ruffische Donauarmee lediglich aus Furcht vor dem gewaltigen Kriegsgeschrei ber von ihnen bedienten Blatter und vor dem etwas spät aber boch endlich kommenden, weber allgu gahlreichen noch mit hinreichendem Rriegsbedarf ausgerufteten Offupationsheere bes neuen Defterreich hinter bem Bruth guruckgewichen fei, laffen wir ihnen dies wie die harmlose Freude über die enormen von Desterreichs bereits vollbrachten Großthaten und den seit lange nicht mehr verhehlten Groll über das unthätige, den Kaiserstaat hemmende Preußen, und halten wir uns an die Saupt- und Thatsache, daß Defterreich nämlich bis heute noch von keinem einzigen gegen einen Ruffen abgefeuerten Schuß, felbft von keinem "aus Bersehen" fich selbst entladenden, zu erzählen hat. Lange Zeit hindurch war es sowohl dem Wiener Rabinet, wie den in seinen Diensten stehenden Federn gelungen, einerseits durch klug angelegte diplomatisch-militärifche Schachzuge, andrerseits durch Zeitungsprahlereien die Rriegführenden Machte wie das lefende Bublifum über die eigentlichen Zwecke des Biener Rabinets zu täuschen oder doch im Unklaren zu erhalten. Gegenwärtig durfte Die Zeit fur Beibes gottlob vorüber fein, man ift durch die nie in Erfüllung gegangenen Defterreichischen Rriegedrohungen, wie durch das Gesammtverhalten der Desterreichischen Diplomatie und Breffe vollftandig barüber ins Rlare gebracht, bag Defterreichs eigentlichen Absichten durchaus nichts prinzipiell Auffenfeindliches anhaftet, daß es vielmehr fich gludlich schäten wird, im allgemeinen Rriegsgetummel das Seine nicht ju verlieren und eine, dem Kaiferstaate aller-dings bringend nothwendige, Befestigung seiner eigenen inneren Zustande herbeizuführen. Ginen Krieg mit Rufland fucht Defterreich fo wenig, als Breußen irgend einen Unlaß zu bemfelben erblicht; beibe Rabinette, bas Wiener und Berliner, ftimmen vielmehr, Rufland gegenüber, vollfommen in der Ueberzeugung überein, daß eine Beschränkung Rußlands zu Gunften der wachsenden Praponderenz des Westens eben fo gefährlich fein murbe, wie eine entschiedene Schwächung ber weftlichen Staaten durch einen Sieg Ruffischer Prinzipien und Ruffischer Machiffellung im gegenwärtigen Konflitt. Rurg, Preußen und Defterreich erkennen fich als Europäische Großmächte berechtigt und verpflichtet, jeder Störung des Europäischen Gleichgewichtes vorzubeugen und zwar, fo lange dies auf unblutigem Bege möglich ift, unter Bermeidung eines ichließlich Allen unerwünschten und Allen verderblichen Krieges. Somit feben wir beibe Deutsche Großmächte eigentlich bemfelben Biele nachstreben, und nur die Mittel und Bege find verschieden, ja geradehin entgegengesetter Natur, wodurch beide daffelbe gu erreichen bemuht find. Durfte auf Grund folder Auffaffungen die Differeng zwischen Wien und Berlin vor bem tiefer blidenden Auge fast verschwinden, so bleibt doch immer der Umftand ein wesentliches hinderniß jeder Ausgleichung zwischen beiden Kabinetten, daß jenes an der Donau durchaus nicht Wort haben will, daß seine Politik nur formell und nicht auch materiell von berjenigen Preußens verschieden ift, daß beide nicht in ihren Endzielen, sondern nur in ben zu benselben fuhrenben Bahnen von einander abweichen. Ge lohnt daher wohl der Muhe, genauer auf die erwähnten Congrue und Divergenzen gurud ju tommen, welche gwischen Breugen und Defterreich walten, und wir werden dies in unseren nächsten Briefen thun, um zu der Ueberzeugung zu gelangen, daß man in Bien nur eines unerbitt-lich ftrengen Bahrheitsgefühles bedurfen wird, mit welchem man sich offen zu dem bekennt was man erstrebt, wenn man den Grundstoff zu den Zwistigkeiten mit Preußen schwinden sehen will. Wir zweiseln nicht, daß dann auch die gesammte Oesterreichische Presse sich sofort den Spiegel der Gelbsterkenntnif vorhalten und bekennen werde, daß ihre Reder-Feldzüge gegen Rußland, wie ihre widerwärtige Anfeindung der Preu-sischen Regierungs-Politik nichts anders gewesen, als eitel Renommage und Rodomontade.

Der aufmerksame Lefer ber Berliner Blätter wird in letter Zeit bie angenehme Entdeckung gemacht haben, daß nunmehr fast in sammtlichen ein wenn auch vollkommen erklärlicher, so doch immerhin auffallender Umschwung ihrer Meinung gu Gunften der von Breugen befolgten Orientalischen Bolitif eingetreten, und daß eine richtige Burdigung ber Dfterreichischen diplomatischen Thatigkeit und militarischen Unthatigkeit endlich auch bei ihnen jum Durchbruch gekommen ift.

C Berlin, ben 15. April. Se. Maj. ber König empfing geftern Bormittag ben Minister = Prafibenten und arbeitete langere Zeit mit bemfelben. Mittage 12 Uhr fuhr Allerhochstberfelbe nach Spandau und wohnte auf dem dortigen Schiefplage den Berfuchen mit den neuen Feuerwaffen, Minié-Buchfen 2c. bei. Mit ben Bringen bes Koniglichen Saufes, bie fich um 11 Uhr pon hier nach Spandau begeben hatten, war bort auch der Großherzog von Medlenburg-Schwerin erschienen, ber bis dum Stationsorte Spandau die homburger Bahn benutt hatte. Rach ben Schiegubungen, bie, wie ich in den militarifchen Rreifen erfahren, höchst befriedigend ausgefallen find, begaben sich die hohen Berrichaften nach Charlottenburg gurud, wofelbit große Tafel stattfand, ju ber auch bie Kommissions-Mitglieder befohlen waren. Abends versammelten fich Die hier anwesenden Mitglieder der Koniglichen Familie bei der Pringeffin Rarl jum Thee, ber Großherzog aber fehrte noch um 11 Uhr Rachts mit bem Courierzuge nach Schwerin gurud. - Beute Bormittag wohnten Ihre Majestaten dem Gottesdienfte in der Schloffapelle zu Charlottenburg bei, die Mitglieder des Ronigshaufes hörten die Bredigt im Dom. Nachmittage war Familientafel im Schloffe gu Charlottenburg, an ber auch ber aus St. Betersburg hier eingetroffene Bring Beter von Oldenburg Theil nahm. Derfelbe hat fein Absteigequartier im Sotel be Betersbourg genommen.

Bu ben hohen Fremben, die sich gegenwärtig hier befinden, gehört auch der Französische Herzog Ferdinand von Rohan, der am Sonnabend Mittag hier eingetroffen und im Hotel de Sare abgestiegen ist. Der Fürst Michael Woronzoff, der sich hier mehrere Tage aufhielt und auch mit einer Einladung zur Königlichen Tasel beehrt wurde, ist mit seiner Gemahlin wiederum nach Dresden zurückgekehrt.

Se. Maj. ber König wird sich wie es heißt, am 23. April nach Brandenburg begeben, um bort ber Todtenfeier beizuwohnen, welche bas 6. Kürafsier-Regiment für seinen verewigten Chef veranstaltet.

Die zum Lehr-Insanterie-Bataillon kommandirten Mannschaften des 1., 2., 5. und 6. Armee-Corps trasen gestern mittelst der Eisenbahn den Stettin und Bressau kommend hier ein und sind heut nach Potsdam weiter befördert worden, woselbst die Mannschaften von den übrigen 4 Armee-Gorps heut ebenfalls eintressen. Morgen Bormittag begeben sich Se. Maj. der König und der Prinz von Preußen nach Potsdam, um diesen Truppentheil zu besichtigen. Nachmittags soll im Schlosse zu Potsdam großes Diner sein.

— Der Magistrat von Berlin hatte nach Eingang der Nachricht von dem Tode des Kaisers Nikolaus folgende Beileids-Abresse an die Kaiserin Alexandra Feodorowna gerichtet:

Allerdurchlauchtigste, großmächtigste Kaiferin,

Allergnädigste Kaiserin und Frau! Tief ergriffen von der überwältigenden Trauerkunde, welche bie Belt erschüttert, heben wir mit inniger Betrübniß unsere forgenvollen Blide zu Em. Raiferl. Majestät empor und versagen es unserem Schmerze nicht, seine Rlage ber allgemeinen Trauer beizugesellen, deren Tone aus Palästen und aus Hutten dringen. Der unermeßliche Berluft, ben Em. Raiferl. Maj. und das erhabene Raiferl. Saus erlitten, die tiefe Bunbe, bie allerhöchstbero Gerzen geschlagen worden ist, — wer könnte es wagen, sie ganz ermessen, sie ganz fühlen zu wollen! Mussen wir hierauf verzichten, so vermögen wir boch bie Große diefes Leides zu ahnen aus ber erschütternden Wirfung, welche der unerwartete Beimgang bes gro-Ben, des seltenen Gerrschers auf Millionen hervorgebracht hat; aus den Thranen ber Bolfer, beren Beichicke und Bohlfahrt die gottliche Borfehung feinem erhabenen Scepter anvertraut hatte; aus ber mahren und tiefen Traner aller, die sich des beneidenswerthen Glückes erfreuten, aus größerer Rahe die ausgezeichneten Eigenschaften eines Geldenfürsten erfennen und bewundern zu konnen, beffen Ramen und Ruhm die Beichichte burch alle Zeiten tragen wird. Much und unferer Stadt ift Diefer Borgug in einem reichen Mage gu Theil geworden. Bir haben uns bes Bludes erfreut, den hohen Bollendeten in der Bluthe der Jugend, in der Rraft und Schonbeit ber mannlichen Jahre, in ber Reife eines ruhmreichen Lebens in unfern Mauern sehen und ehrfurchtsvoll begrußen zu durfen. Wir haben bas hohe Glud mit empfunden, bas bie innigft geliebte und tief verehrte Tochter unferes unvergeflichen Königs jur Freude unferes gangen Konigshaufes in feiner Liebe fand. Bir find auf das Tieffte ergriffen worden von der edlen Biefat, die der hohe Entschlafene bem Königlichen Bater feiner Gemahlin bis zu beffen legtem Sauche in der innerften Geele bewahrte und die er in dem edelften Freundschaftsbunde mit unserem geliebten Konige und herrn bis in ben Tod bewährte. Und in dieser Liebe verschmahte ber hohe Bollenbete es nicht, auch unferer Stadt feine Gnade im reichften Dage ausumenden und ihr in einem Denkmal chriftlicher Barmbergigkeit ein Zeugniß von berfelben für alle Zeiten zu hinterlaffen. Go geruben benn Ew. Raiferl. Dajeftat une allergnädigft zu geftatten, Allerhöchftberfelben in ihrem schwersten Leibe mit der Rundgebung unseres tiefften Schmerzes, unferer aufrichtigften Trauer, unferes innigften Beileibs ehrfurchtsvoll zu naben. Bir bitten Gott um den einzigen Troft, der Em. Daj. schweres Leid zu lindern vermag, ben Troft, der nur aus der Bohe fommen kann. Der Berricher ber Belten, bes Rame munderbar ift, und beffen Bege unerforschlich find, er ift ja auch ber Allvater, die allerbarmende Liebe. Diefer Liebe und Gnade bes Allerhöchsten empfehlen wir in tieffter Demuth Ew. Raiferl. Maj. und Allerhöchst bero erhabenes Saus. Gott fegne, trofte, ichuge und erhalte Ein. Majeftat

In tiefster Ghrfurcht ersterben wir Eurer Kaiserlichen Majestät unterthänigste Der Magistrat zu Berlin.

Berlin, den 8. Mars 1855.

Darauf ist folgende Antwort eingegangen.
Mit Behmuth habe ich den Ausdruck der Trauer und des innigen Mitgesühls entgegen genommen, den der Magistrat meiner geliebten Baterstadt, auf die Kunde von dem Dahinscheiden meines unvergeßlichen Gemahls, des Kaisers Nikolaus, mir darzebracht hat. Der Ausdruck der allgemeinen und aufrichtigen Trauer und Theilnahme der mir von nah und fern zugesandt wird, ist Balsam für mein blutendes Herz—doch nur in Gott allein ist Trost! Mit diesem Gefühl spreche ich dem Magistrat von Berlin meinen innigsten Dank aus, und lege es ihm an das Herz, dem zu früh Dahingeschiedenen das ehrende Undenken treulich zu bewahren, welches er sich um Berlin zu erwerben gewußt hat.

St. Betersburg, ben 23. Marz (4. April) 1855.

Alexandra.

Un den Magistrat ber Königl. Residenz Berlin.

Det den Kammern vorgelegte Geseh-Entwurf, welcher für den umtausch der präkludirten Kassen unweisungen vom 2. Januar 1835 und der Darlehnskassenschen unweisungen vom 2. Januar 1835 und der Darlehnskassenschen deine vom 15. April 1848 eine Nachfrist dis zum 1. Juli d. 3. gewähren soll, ist, wie die P. C. vernimmt, auf ganz besondere Allerhöchste Anregung ausgearbeitet worden und darf wohl, als ein durch Billigkeits-Gründe empfohlener Gnaden - Akt, auf allgemeine Zustimmung rechnen. Es ergiebt sich aus den zahlreich eingegangenen Immediat-Gesuchen, welche eine nachträgliche Realisation der präkludirten Kassen-Anweisungen zum Gegenstande hatten, die Gewißheit, daß die Betheiligten in der Mehrzahl ohne Schuld an der Bersäumniß sind, welche sie mit einem mehr oder minder schweren Ver-

luste bebroht. Die Bittsteller, meist unbemittelte Personen aus der Klasse der Landbebauer, der Dienstboten und der kleinen Gewerbtreibenden, leben meist an Orten und in Verhältnissen, welche ihnen die Bekanntschaft mit den öffentlichen Vorgängen, sei es, daß dieselben durch mündliche Mittheilungen oder durch Zeitungs-Nachrichten vermittelt werden, außersordentlich erschweren. Sie erhielten daher zu ihrer Bestürzung von der betreffenden Maßregel erst in dem Augenblick Kenntniß, als die von ihnen in den öffentlichen Verkehr gebrachten Geldpapiere als präkludirt zurückgewiesen wurden. Daneben sind auch solche Fälle zu beachten, wo alte Kassenschein noch in den letzten Tagen vor Ablauf des Präklussivtermins auf weitere Entsernungen hin versandt wurden und zu spät für den Austausch in die Hände der Abressangen.

Eine milbe Rudfichtsnohme auf die unbemittelten Berfonen, welche meift in dem prakludirten Betrage die Frucht langjähriger Mühen und Ersparniffe verlieren wurden, scheint aber um so mehr gerechtfertigt, als, nach den bieber festgestellten Bahlen bas Umtausch-Beschäft ein sehr gunftiges Ergebniß für Die Staatstaffe geliefert hat. Das in Raffen-Unweis fungen pom Sahre 1835 umlaufende Rapital, ursprünglich im Betrage von 20,842,347 Rthlte., hat fich in den legten Jahren dadurch um 36,424 Rthlr. vermehrt, daß an die Stelle als befekt eingezogener Darlehns= Raffenscheine berfelbe Betrag in Raffen-Umweisungen ausgegeben worden ift, fo bag ber Betrag der umlaufenden Darlehns - Raffenscheine fich um Diefelbe Summe vermindert hat. Bon ben alten Raffen-Unweisungen im Gesammibetrage von 20,878,771 Rible, find bis gum 31. Januar b. 3. 20,461,503 Rthir. gegen neue Unweisungen umgetauscht worben. Rechnet man hierzu die mahrend ber Jahre 1836-55 als befekt beseitigten Un= weisungen im Betrage von 1148 Rthlr., so bleibt ein Reft von 416,120 Rthlr., welcher als praklubirt zu erachten ift. Sollte von biefer Bahl burch einzelne berechtigte Reflamationen auch noch ein Abzug veranlagt werden, fo durfte doch ber Saupt - Abschluß die prakludirte Summe auf mindeftens 415,000 Rthir, ftellen. Die Roften für Anfertigung fammtlichen neuer Raffen-Unweisungen betragen 124,760 Rthlr., die Umtaufchfoften etwa 8000 Rible., fo baß die Gefammtfoften fur die neuen Gelbpapiere auf 132,760 Thaler zu veranschlagen find, wovon für Gingiehung der alten Raffen . Unweisungen etwa zwei Drittel, alfo 90,000 Rthir., ju rechnen fein werben. Schlägt man zu ben Roften auch bie Summe von 12,045 Rthlr., welche mahrend der Jahre 1836-55 als Erfat für falsche Raffen - Unweisungen gezahlt worden ift, so bleibt für ben Staatsichat ein Gewinn von 312,955 Rthle., mahrend bei bem Umtausch ber alteren Kaffenscheine vom Jahre 1824 fich nur ein Reingewinn von 37,073 Athlir. ergab. Der oben angeführte Gewinn durfte durch Bewilligung einer Nachfrift für den Umtausch nicht wefentlich verfürzt werben, da der bei weitem größte Theil der präfludirten Papiere wahrscheinlich im Laufe ber Jahre verloren gegangen ift.

- Der Staatsgerichtshof erläßt in der Untersuchungssache wider den Gutsbefiger Joseph von Puttkammer-Rleszczhuski aus Trzyn, Lobauer Rreifes, 29 3ahre alt, tatholischer Religion, wegen vorbereitender Sandlungen zu einem hochverrätherischen Unternehmen, eine öffentliche Rach berfelben sollen der Angeklagte und fein von Amtswegen bestellter Bertheibiger, so wie zwolf namhaft gemachte Zeugen fich in dem zur mundlichen Berhandlung auf den 2. Juli angesetzten Termin im Sigungssaale bes Rammergerichts einfinden. v. Rleszczhnski war einer der Angeklagten des großen Polenprozesses, der bekanntlich im Jahre 1847 im Zellengefängniß bei Moabit verhandelt wurde. Bei bem projectirten Aufstande hatte man ihm die hervorragende Rolle eines Führers ber Berichworenen eitheilt. Obgleich bamals erft 21 Jahre alt, war er doch als ein besonders eraltirter Ropf bekannt und ihm mit Rücksicht barauf von ben Sauptleitern ber Berschwörung bei bem Unternehmen auf Preußisch Stargardt in der Nacht vom 21. zum 22. Februar 1846 eine Hauptrolle übertragen worden. Er war der Sohn eines Polnischen Edelmanns, der bereits verstarb, als v. K. noch ein Kind war. Er besuchte unter andern bas Gymnafium zu Gulm, woselbst zu jener Zeit vollstandige politische Umtriebe unter den Schülern ftattfanden, die den fogenannten Gymnafiaften - Berein gebildet hatten. Anfangs Januar 1846 wurde v. R. burch einen Pfarrer, ber zu den Berschworenen gehörte, mit bem für Beftpreußen ernannten v. Elganowsth bekannt gemacht, der ihn in die damalige Verschwörung aufnahm, ihn auch zum Bezirks-Kommissarius ernennen wollte, eine Stellung, die v. R. indeß nicht an-nahm. Am 20. Februar 1846 erschien der von Elsauowsky den Berschworenen ber bortigen Gegend verheißene Führer. Man berieth nunmehr über ben Aufstand und fette bas Unternehmen auf Stargardt für bie Nacht vom 21, jum 22. Februar feft. v. R. war jum Kommandeur eines Trupps Landleute bestimmt, die man unter allerhand falschen Borfpiegelungen nach Stargardt führen wollte. Er erschien auch gur festgesetten Stunde auf bem Sammelplat zu Pferde und trug Die Abzeichen bes Führers, eine weiße Barantenmuße und einen Gabel um den Leib. Es waren aber nur wenige Leute erschienen, die sich auch weigerten, nach Stargardt ju giehen und es beutlich aussprachen, baß bas Preußische Regiment ihnen lieber sei als die Wiederherstellung des Polenreichs und daß fie fich unter der jetzigen Regierung glücklicher fühlten, als ihre Vorsahren im alten Polen. Hiermit endete der beabschichtigte Angriff auf Stargardt, nachdem v. K. die Anwesenden zur Verschwiegenbeit verpflichtet hatte. — Durch das am 2. Dezember 1847 gefällte Erfenntniß des Rriminal-Senats des Rammergerichts wurde v. R. ale Urbeber einer Landes - Berratherei erfter Klaffe jum Berluft des Abels und ber Rational-Rofarde, so wie gur Todesstrafe des Beils verurtheilt. Durch die Gnade Gr. Majestat des Königs erhielt ber Todes - Candidat mit feinen Genoffen am 20. Mar; 1848 die Freiheit. Welchen Gebrauch er davon gemacht hat, zeigt die neue wieder ihn erhobene Unklage wegen (B.=G.=3.) versuchten Sochverraths.

Der Staats-Anz. enthält einen Allerhöchsten Erlaß vom 5. Februar 1855 — betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte sür den Bau und die Unterhaltung der Chaussen im Deutsch-Croner Kreise des Regierungs-Bezirks Marienwerder: 1) von Deutsch-Crone über Arnsfelde die zur Czaarnikauer Kreisgrenze, in der Richtung auf Schönlanke, 2) von Märkisch-Friedland über Tüß und Schloppe dis zur Czarnikauer Kreisgrenze, in der Richtung auf Filehne, 3) von Märkisch-Friedland nach Deutsch-Crone, 4) von Deutsch-Crone nach Tempelburg im Neussettliner Kreise, 5) von Jastrow über Betkenhammer, Plietniß, Kramske und Borkendorf nach Schneidemühl, 6) von Jastrow dis zur Flatower Kreisgrenze in der Richtung auf Flatow.

— Die Betriebs-Ergebnisse der Preußischen Gisenbahnen im Monat Februar 1855, welche der "Staats-Anzeiger" in vollständiger Uebersicht veröffentlicht, stellen sich im Allgemeinen wiedersum sehr befriedigend dar. Bon den angeführten 30 Linien haben, troß des sehr ungünstigen Februar-Betters, welches durch Schnee-Berwehungen oft den Berkehr vollkommen unterbrach, nur acht eine Minder-Einnahme gegen das Borjahr aufzuweisen. Für alle übrigen ergiebt sich dagegen eine Mehreinnahme, welche gerade für den Monat Februar be-

fonders erfreulich zu nennen ist. Die bedeutendsten Mehreinnahmen in diesem Monat hatten: die Oberschlessische (42,583 Athlr.), die Berlin-Unhaltische (28,981 Athlr.), die Königliche Ostbahn (26,641 Athlr.), die Berlin-Stettiner (24,316 Athlr.), die Köln-Mindener (15,614 At.) und die Magdeburg-Wittenbergische Bahn (8860 Athlr.). Die Gesammtsumme der Februar-Einnahme aller 30 Linien beträgt 1,556,246 Athlr., mit einem Mehr von 171,215 Athlr. oder 12,4 pCt. gegen das Vorjahr. Die Mehr-Einnahme die Ende Februar erreicht 501,970 Athlr. oder 17,9 pCt.

T Thorn, ben 13. April. 3m Anfange dieser Boche trafen bie Berren Beheime Regierungerath Behrmann, Dberbaurath Ceverin, Geheimrath Bernick aus Berlin und der Regierungs- und Baurath Schmidt aus Marienwerder hierorts ein und begaben fich zu Kahn in bie Rieberung, um bort bie vom Gisgange verursachten Schaben in Augenschein zu nehmen. Die Berftorungen an ben Dammen werben ben Benannten erfichtlich fein, nicht aber bie Berwüftungen ber Fluth an der Ackerfläche und den Biesen, ba diese noch mit fußhobem Baffer bebedt find. Bezüglich des letteren Bunttes begen die Beimgesuchten große Befürchtungen. Ihre Stimmung ift baher eine außergewöhnlich trube und verjagte. Sie glauben nicht mehr an ben ferneren Schut ber Damme, ba jedes Jahr hie und da Durchbruche statthatten. Die Berjagtheit halten wir fur die schlimmfte Birtung bes Bafferunglucks. Borte, wie die: "das Land ist versandet, das Dieh ift verloren gegangen, uns bleibt Nichts übrig, als auszuwandern", vernimmt man leiber nur zu oft. Sollten biefe heute gewiß nur fo obenhin geworfenen Borte zur That reifen und eine namhafte Auswanderung die Folge ber lleberschwemmung fein, so wurde dadurch der materiellen Bohlfahrt Westpreußens, welches feinen leberfluß an Bewohnern, namentlich an Landbebauern hat, eine neue und tiefe Bunde geschlagen werden. Die Bevölkerung der Preußischen Beichselniederungen ift trot mancher nicht fortzuleugnenden Schattenseiten boch eine intelligente und fleißige und fteht ihren Berufegenoffen Glavischer Abkunft bedeutend voran. Abgefeben von allem Underen wuffen wir es schon mit Ruckficht auf die beregte Stimmung als ein freudiges Greigniß begrußen, daß Ge. Majeftat unsere Proving mit seinem Besuche beehren will. Die Unwesenheit unseres Königs und herren wird die Bergagtheit und das Gefühl des Berlaffenfeins mächtig niederdrücken. Die Theilnahme für die Unglücklichen außert fich hier, wie in ben übrigen Beichselftabten in erfreulichfter Beife; nicht fo lebhaft ift fie auffallenderweise auf dem platten gande, welches von einem derartigen Unglücke nicht heimgesucht worden ist und werden kann.

Die Lebensmittelpreise sind hier bedeutend gestiegen. Der Scheffel Kartoffeln koftet im Detailhandel über 1 Rihlt., das Pfund Butter 71 Sgr., diesen Preisen angemessen sind auch die des Fleisches und an-

derer Nahrungsmittel.

Stettin, ben 13. April. Wie die "Ofts. 3tg." mittheilt, ist heut an der Börse durch den Königlichen Ober-Lootsen Zenkowski die Anzeige geschehen, daß, da die Odermündungen Peene, Swine und Divenow vom wise frei sind, die Schiffahrt als eröffnet zu betrachten sei. Danach beginnt, einer Anzeige zusolge, welche die Borsieher der Stettiner Kaufmannschaft veröffentlichen, der sechswöchentliche Lieferungstermin für dieses Frühjahr mit dem heutigen Tage und endigt den 25. Mai. Seit dem Jahre 1843 ist die Schiffsahrt von Stettin nur zweimal später, im Jahre 1845 am 17. April und 1853 am 21. April eröffnet worden.

Sondershausen, den 11. April. Am vergangenen Sonnabend traf der Königl. Preußische Kammerherr und Landrath v. Elsner aus Berlin (zur Zeit im Ministerium des Innern beschäftigt. D. Red.) hier ein, wurde schon in der Frühe von Sr. Durchlaucht dem Fürsten empfangen, später zur Fürstlichen Tafel und am Abend zum Hörschnert gezogen. Während des Concerts wurde Herr v. Elsner von den dem Hofe am nächsten stehenden Versonen auffallend beglückwünscht. — Zest ist es hier ein offenes Geheimniß, daß herr v. Elsner zum "Wirklichen dirigirenden Minister" mit dem Prädikat Ercellenz für das Fürstenthum ernannt worden ist. Schon am Montag ist derselbe vorerst nach Schlesien wieder abgereist.

M Freiburg, ben 11. April. Der leidige Rirchenftreit entflammt fich nun, nachdem er zwischen der Regierung und bem herrn Erzbischofe einen milberen Charafter angenommen zu haben scheint, mehr in ben untergeordneten Regionen, swifden bem Rlerus und ben Burgern. Die Richfabgabe ber Schluffel jum heiligen Grabe am Charfreitage an ben Bürgermeifter und ben altesten Rath, worüber ich Ihnen in meinem letten Schreiben berichtet habe, war von Geiten Des Rlerus wirklich eine Demonstration gegen den Gemeinderath, der dem erfommunizirten Stadt-direktor Burger das Ehrendurgerrecht ertheilt hat. Diese Demonstration hat auch schon mährend des Gottesdienstes bei den Freiburger Bürgern, Die ftolg find auf ihre ftabtifchen Rechte, einen fehr üblen Eindrud gemacht. Noch vermehrt aber wurde dieser Eindruck als der Klerus erklärte, er halte diese Ertheilung des Ehrenbürgerrechtes an den exkommunizirten Burger für eine Art Sulvigung, die ihm ber fatholifche Stadtrath für Die Dulbungen barbringt, welche erfterer burch die Erkommunikation gu tragen hatte, woran jedoch Riemand gedacht haben mochte. Dagegen bringt heute Abend ein großer Theil der Bürgerschaft dem Morgen von hier weggiehenden Burger bei leberreichung bes Ehrenburgerdiploms ein Standchen. Dies wird natürlich ebenfalls nicht verfehlen, die andere Partei unangenehm zu berühren.

Man glaubte ben Rlerus feit einiger Zeit beffer geftimmt, besonders ba ber Berr Erzbischof auf die besondere Bitte der Stadt Donauofchingen, welche man halb und halb interdicirt glaubte, für die Berrichtung des Gottesbienftes an den Ofterfeierlagen den Gilfsarbeiter bei bem ergbijchöflichen Ordinariate, Lothar Rubel, in Diefe Stadt gefandt hatte. Die Bewohner Freiburgs, die ber fatholifchen Konfession angehören, find nichts weniger als lau in ihren firchlichen Unfichten und ihren religiöfen Pflichten; auch anerkennen biefelben, daß ber Gtabt burch ben Bifchoffis und die Unwesenheit des Domkapitels mancher materielle Bortheil erwachse. Aber dies kann fie doch nicht abhalten, ihren Fürsten hochzuachten und gu lieben und den Unordnungen feiner Regierung willig Folge gu leiften; es fann sie dies nicht verhindern einzuseben, daß nach dem Grundgefete ber Berfaffung alle die von ber Regierung feit 50 Jahren ausgeubten Oberhoheitsrechte ihr zukommen. Aber nimmt man die Sache auch hier wieder vom materiellen Standpunkte, fo konnte ber Stadt burch die Ungunft der Regierung ein außerordentlicher Schaden erwachsen, ben ihr der Rlerus nie ju erfegen im Stande mare. Bir haben nämlich in unserer Stadt eine Garnison von 2 Bataillonen, ein Sofgericht, eine Rreisregierung, eine Bochichule 20., was alles von der Regierung abhangt und mas fie mit Ausnahme vielleicht ber Sochichule verlegen kann

Wie nun hier in den Lebenskreisen, so besteht auch der Kampf an der Hochschule. Dort sollte nach dem Turnus zur Bürde des Protektorats ein Professor der Theologie gewählt werden, der aber der ultra-

montanen Partei angehört. Die Majorität fiel baher auf einen anbern derfelben Fakultät, der der Regierung ergeben ift und erft vor fünf Jahren diese Burbe bekleibet hat. Und bennoch glauben jest die Ultramontanen, baß bas Ministerium bes Turnus wegen ben burch bie Minoritat Gewählten jum Procektor ernennen werbe, besonders da die Ernennung so

lange auf sich warten läßt.

Daß ber Rirchenftreit übrigens weber ein Babifcher, noch Dberrheinischer, noch selbst ein Deutscher ift, geht beutlich aus vielen Erscheinungen und Thatsachen, besonders aber aus den von allen Geiten gemachten Forberungen ber Bischöfe und ben nun wieder mehr als je ausgesprochenen Erkommunikationen hervor; ferner aus ben in dem benach= barten Frankreich entftehenden Orden unter ben sonderbarften Ramen ac. Ueberall beurkundet fich das Bestreben, ein größeres Gegengewicht gegen die weltliche Macht geltend zu machen; vorgeblich foll dies aber nur eine Reaktion gegen die Zeitströmung, gegen den überhand nehmenden Unglauben und die Ungebundenheit der Gitten fein. Schon fruher bat ein hiefiger Profeffor ber juriftifchen Fakultat, ein Saupt ber flerikalen Bartei. in einer umfangreichen Schrift bargethan, wie daß die Bilbung ber angehenden katholischen Geiftlichen, so wie fie jest auf unseren Deutschen Universitäten stattfindet, burchaus ungureichend sei und empfiehlt uns hierfür ben Modus vivendi et docendi et discendi ber Frangofischen und Englischen Seminarien. Sowie wir diese Erziehungsweise kennen, taugt fie burchaus nicht fur une, und wenn wir an unferem Spfteme vielleicht auch manches auszusepen hatten, so muffen wir boch vor jener walfchen Art burchaus banken. Seit einiger Zeit wird eine Sache in Anregung gebracht, die ebenfalls im überrheinischen Lande vielfachen Streit veranlaßt hat, nämlich bie Berdrängung ber alten (heidnischen) Rlassifer aus ben Mittelschulen und die Substitution ber Rirchenväter, besonders des Augustinus an beren Stelle.

#### Defterreich.

mien, ben 13. April. Die Dauer ber Biener Ronferengen tritt nun ihre funfte Boche an und es werden wohl noch acht Tage vergehen, bevor das eigentliche Bort ber Entscheidung ju Tage kommt.

- Die heutige "B. Br." fcbreibt: Lord Ruffel hat fur bie 3talienische Oper eine Loge auf die Dauer eines Monats abonnirt. Bir gehören nicht zu jenen Römischen Auguren, welche ben Appetit ber Bogel gur Bafis ihrer Conjectural - Politif machten, und überlaffen es andern, aus diefer Thatsache auf die mahrscheinliche Dauer der Konferenzen gu

- Rady einer Radyricht ber "Donau" aus Paris fam gestern die Beisung an Drouin de Chuns, die Berhandlungen bei den Konferengen zu beschleunigen. Aehnliches wurde an Lord Ruffell aus Lonbon gemeldet. - Drouin be Lhuns hat um Berlängerung feines hiefigen Aufenthalts bei Raifer Napoleon angesucht, ber ihm unter fehr beschranfenden Bedingungen auf weitere 8 Tage, als ursprünglich bestimmt war, Bugeffanden wurde. - Das vorgeftern beim Frangofischen Gefandten gu Ehren des herrn Drouin de Lhuns veranstaltete Diner bauerte über brei Stunden und war außerft glangend. Die hohen Gafte blieben bis in fpater Abendstunde zusammen und ergaben fich ben heiteren Gingebungen des Frohfinns. Die Toafte auf die Regierungshäupter der Berbundeten waren, wie fich erwarten läßt, finnreich und von warmer Begeifterung durchbrungen.

#### Kriegeschauplag.

Die neueste Radricht vom Rriegsschauplate findet fich in ber

folgenden telegraphischen Depesche:

Fürst Gortich atoff melbet aus Sebaftopol: Bis gum 6. April hat sich nichts von Erheblichkeit zugetragen. Der Feind richtet ein ziemlich lebhaftes Feuer gegen unfere brei Berte Bolhnnst, Gelenguinst und Ramtichatfa, aber feine Approche-Arbeiten geben langfam vor fich; in ben übrigen Theilen ber Krimm ift bis zu bem genannten Datum nichts unternommen worden.

Em Lager vor Gebaftopol, heißt es in einem Bericht bes S. C. bom 28. Mars, geht es siemlich luftig ber. Bon Bacchanalien und bergleichen ift jedoch feine Rebe. Man weiß, daß man jeden Augenblid eines Ueberfalls gewärtig fein kann, und dies allein schon macht Jeden dum Dapigfeitefreund. Die Englischen Offigiere vergnügen fich bei Fransöfischem Champagnerwein, die Frangösischen Offiziere find sparfamer und durften, weil sammtlich nicht von großem Reichthum, auch wohl Grund bagu haben. Der Soldat beiber Armeen - von ben Turfen bort man jest gar nichts mehr - trintt abwechfelnd Thee, Raffee, Branntwein Letteres haben wir jest, wo bie Frangofen ihren Aguaduct in der Rahe der Kamieschbucht beendet, in vorzüglicher Gute und es kommt uns Allen zu Bute. Dit bem Brot, welches fie bemnachft in ihren an ber Ragat d-Bai errichteten Badhaufern bereiten merben, burfte bies weniger ber Fall fein, obwohl uns etwas Frischgebackenes ebenfalls febr wohl munden würde.

Rach bem "Ruffischen Invaliden" hat der General Chomutoff Mittheilungen gemacht über Bersuche feindlicher Schiffe gegen das Off-Ufer des Schwarzen Weeres. Am 31. Januar kam ein Engli. Schrauben-Kanonierboot an das Borgebirge Tusla, gegenüber ber Stadt Kertich, und sehte etwa 40 mit Buchsen bewaffnete Leute aus; allein das herbei geeille Schüßenfommando warf ben Feind zurud, ber nur bazu fam, geettle Schugenten in Brand du stecken. Endlich am 5. Februar lie ein seindliches Geschwader, bestehend aus 5 Dampf Fahrzeugen, zwei Fregatten, einer Brigg, einem Schooner und einem Ranonierboot, und armirt mit 67 Geschüßen schweren Kalibers, in die Bucht von Ssubsbut ein, stellte fich in Schlachtordnung auf und eröffnete 1800 Sfafhen bom Ufer entfernt ein Bombarbement gegen die Stadt Roworoffiist.

Auf Anordnung des General-Majors Desbout wurden die kranken Militairs und die Einwohner außer Schufweite, hinter die Befestigung gebracht; die Bache von dem Konstantinowschen Posten am entgegen gesetzen User Bucht in die Stadt gezogen, und schlug sich bieselbe tapfer durch den Haufen der von allen Seiten herbeiströmenden Bergbe wohner durch. Rach einem 24stündigen Bombardement näherte sich das Geschwader am 1. Marz unserer Uferbatterie auf Kartatschenschußweite; allein von wohlgezieltem Feuer empfangen, sog es sich bald in seine frühere Position zuruck. Inzwischen rückte der Vice-Aldmiral Sserebrjafoff, bei der ersten Nachricht von diesem Angriff, aus Anapa mit der mobilen Reserve aus, und traf, nachdem er auf dem Bege die Bergbolfer über ben Saufen geworfen, mit unglaublicher Schnelligkeit an ben Berschanzungen der tapferen Garnison von Noworossiist ein. Er fand Die Berke wenig beschädigt; boch hatten einige Gebäude, namentlich das Dospital, von den feindlichen Bomben gelitten. Unsererseits wurden 1 Offizier und 5 Mann getöbtet und 1 Offizier und 5 Mann verwundet. Beim Eintreffen unferer Referve lichtete ber Feind die Anker und verschwand am 3. März ganz aus dem Gesicht. Er hatte Beziehungen zu ben Bergvölkern angeknüpft und sinnt nach den Angaben der Kundschafter, auf einen neuen Angriff mit den Landungstruppen, zu dessen Abwehr ber Dice-Abmiral Sferebrjakoff die nöthigen Maßregeln trifft.

Der General-Abjutant Fürst Gortschafoff berichtet unterm 13. (25.) Mars, daß bie Belagerungsarbeiten des Feindes gegen die Befeftigungen von Sebaftopol fehr langfam vorruden. Dagegen wird auf unserer Seite die Lage ber Berschanzungswerke täglich gunftiger, trop bes in der letten Zeit verftarkten und faft ununterbrochenen Feuers des Belagerers. Seine Minengange werden von uns mit dem früheren Erfolge Berftort. Die Turfifchen Truppen, welche Eupatoria befegt halten, werben von dem Detachement bes General-Lieutenants Baron Brangel eng blofirt. Um 9. Marg ruckten die Turfen in einer Starke von 18 Escabronen nebft 12 Beschüßen reitender Artillerie und einigen Bataillonen mit Fuß-Artiflerie aus der Stadt, und machten wiederholte Berfuche, Die über einen Urm des faulen Gees führende fleinerne Brude gu überfchreis ten, wurden jedoch von bem Feuer unserer reitenden Artillerie empfangen und gegen Abend genothigt, fich guruckguziehen. Bugleich mit diefem Berichte ift von dem General-Abjutanten Fürsten Gortichatoff eine Beschreibung des mehrfach erwähnten, von den Truppen der Sebaftopoler Garnijon in der nacht vom 10. auf den 11. Marg (22. - 23.) ausgeführten Ausfalles eingegangen. Diefe Unternehmung wurde dem General-Lieutenant Chruleff mit einem Detachement von 11 Bataillonen, einer Abtheilung der 44. Flotten - Equipage und einem Rommando der 35. Equipage übertragen. Diese Truppen ftellten fich in Kompagnie-Kolonnen zu beiden Seiten ber Berichanzungen auf und rudten fuhn vor; bas mörderische Feuer des Feindes überwältigend, bemächtigten fie fich der nächsten Upprochen besselben und drangen troß seines verzweifelten Wiberftandes in die Frangofische Saupt - Tranchee ein. Alle Arbeiten bes Belagerers wurden fofort von den Matrofen der 35. und 44. Flotten-Equipage zerftort. Ein blutiges Sandgemenge dauerte die ganze Nacht hindurch fort, bis endlich die Frangofen, die mit der größten hartnäckigfeit ihre Berichangungen vertheidigten, in die hintere Barallele gurudigebrangt wurden. Da gab ber General-Lieutenant Chruleff bas Beichen gum Ruckzuge, ber von den Truppen in vollkommener Ordnung bewerkftelligt wurde. Gleichzeitig mit biefem Angriffe wurden zur Ablenkung der feindlichen Streitkräfte zwei andere Ausfälle rechts und links von der Ramtschatka-Lünette gemacht. Der erste wurde dem Capitan zweiten Ranges Budischtscheff übertragen, mit einem Detachement von 4 Compagnieen der Griechischen Bolontars des Fürsten Murufi und 260 Freiwilligen von ber 38. und 40. Flotten-Equipage und des Reserve-Bataillons des Minskischen Infanterie-Regiments. Nachbem unsere Freiwilligen bie Englische Tranchée - Bache niedergemacht, vernagelten fie 2 Mörfer von schwerem Kaliber, gerftorten die feindlichen Logements und nahmen ben Kommandeur des 34. Regts., ben Dberft-Lieutn. Relly, und 6 Mann gefangen. Die zweite ausfallende Schaar von 475 Freiwilligen ber 30. und 45. Flotten - Equipage, vom Jäger - Regiment von Dchotet und bem 6. Referve Regiment bes Bolhnnifchen Infanterie Regiments unter Führung bes Lieutenants Birjuleff fturzte fich in die Englische Tranchee auf ber Sohe por der Gudbucht, vernagelte einen Morfer, zerftorte die von bem Feinde neu angelegten Batterieen, und nahm einen Englischen Ingenieur-Capitain und 6 Mann gefangen. Auf diese Beise wurde unfer Unternehmen auf allen Bunkten mit vollständigem Erfolge gekront; ber Feind wurde aus seinen Trancheen geworfen, alle von ihm in den letten Tagen ausgeführten Arbeiten wurden vernichtet. Gefangen genommen wurden 62 Frangofen, worunter 2 Offigiere; den Englandern wurden 14 Wefangene, worunter 2 Offiziere, abgenommen, und 3 Mörfer vernagelt. Allein diese glänzende Affaire kam uns sehr theuer zu stehen: in allen drei Ausfällen wurden unsererseits getöbtet: 8 Stabs - und Ober-Offiziere und 379 Mann; verwundet: 21 Stabs - und Ober-Offiziere und 982 Mann. Rach den Aussagen der Gefangenen hatte der Feind den Borsat, in der Racht vom 10. auf ben 11. Marg unfere Logements bei ber Ramtichatka-Redoute um jeden Preis zu nehmen und mittelft fliegender Sappe bebeutende Arbeiten auszuführen. Er hatte zu dem Ende frubzeitig 6 Bataillone in die vorderen Trancheen vorruden laffen. Diefer Umftand, ber ben General Churleff nothigte, ben größten Theil seiner Reserve ins Gefecht zu ziehen, erklart ben von uns erlittenen empfindlichen Berluft. Uebrigens muß der Berluft des Feindes weit bedeutender, als der unfrige fein, wenn man bedenkt, daß die gesprengten Frangofischen Truppen auf ihrem Ruckzuge bem Kreuzfeuer unserer nachsten Batterieen ausgesett waren. Unter den Getödteten befindet fich ber mit der Leitung ber Französischen Trancheenarbeiten betraut gewesene Oberst-Lieutenant vom Generalstabe Dumas. Bahrend ber gangen Dauer bes Kampfes murbe die Stadt heftig bombardirt. 3m Laufe der Racht marf ber Feind an 2000 Bomben in die Stadt, die jedoch den Truppen der Garnison fast gar feinen Schaden zufügten, da dieselben unter ben Blindagen blieben.

Ginem mit den schon bekannten Berichten über die Affairen vom 17. und 23. Marg im Wefentlichen übereinstimmenden Referat aus dem & ager von Gebaftopol, das der "D. A. 3." jugegangen ift, entnehmen wir folgende Mittheilung über das Befen diefer nachtlich en Befechte: Alle diese nächtlichen Gefechte", fagt ber Berichterftatter, "verdie-

ihrem Bejen nach eine folche kriegerisch wohlklingende Benennung durchaus nicht, denn man ficht nicht, sondern man mordet en masse. Die Dunkelheit macht ein funftgerechtes Manopriren unmöglich, ebenso verhalt es sich mit dem Gewehrfeuer. Nicht Klugheit des Führers, nicht ber berechnende Scharfblid des Schügen entscheidet hier, perfonliche Starke, die robuste Muskelkraft oder die llebermacht des einen oder des anderen Theils giebt jedesmal den Ausschlag. Die Infanterie beider kriegführenden Theile hat fürchterlich auszustehen; die Ruffen freilich etwas weniger als unsere Mannschaften, benn ber Feind läßt seine gu nachtlichen Ausfällen bestimmten Soldaten 48 Stunden borber ganglich diensifrei; fie fönnen fich also im paraus erhalen. Anders in meem Lager, denn 10= bald die Ruffen unfere Berte angreifen, wird alarmirt und die eben erft eingeschlummerte Mannschaft muß unters Gewehr und in diefem bochft unbehaglichen, von Schlaftrunkenheit und nachtlicher Ralte angefochtenen Buftanbe fo lange verharren, bis fie entweder ins Treffen geführt wird oder bis die Sonne emporfteigt. Rachfolgende Erholung ift nur Denienigen geftattet, die feinen Bachtbienft zu verfeben haben, und fo geschieht es benn oft, daß ein großer Theil ber schlaftrunkenen und phyfisch ermatteten Mannschaft fich, anstatt ine Quartier gurudgutehren, sogleich gum Aufwacheziehen bereit macht. Der militarische Mechanismus gestattet feine Ausnahmen! Bieder auf die Art und Beise ber Rachtgefechte auruckfommend, bemerken wir, baß diefelben eins dem andern ftets völlig gleichen. 3hr Bergang und Berlauf ift im Allgemeinen folgender: Der angreifende Theil tappt in der dem Blick undurchdringlichen Dunkelheit mit poraestrecktem Banonnet langsam vorwarts, sucht sich dem ansugreifenden Bunkt auf diese Beife gu nabern und fturmt, wenn er die Boschung endlich erreicht hat, blindlings im Doublirschritt vorwarts, worauf bann bas gegenseitige Blutbab seinen Anfang nimmt. Bumeift aber wird es dem Angreifer unmöglich, unentbedt bis dur Bojdhung ju gelangen, benn da die Finsterniß ihn zwingt, langsam vorzuschreiten, so ift das fleinste Sinderniß, wie 3. B. eine Furche, ein im Bege liegender Stein ober dergleichen ichon hinreichend, um in dem Truppenkörper eine Störung und durch diese ein Geräusch, und sei es auch nur bas des Anein=

anderflirrens zweier Gewehre, hervorzubringen. Die Bachtmannfcaft, welcher ber Angriff gelten foll, ift ber Dunkelheit halber ebenfalls nicht vermögend, ben annahenden Feind zu gewahren; aber ba bekanntlich bas Gehor meift immer in demfelben Grabe an Empfindlichkeit gunimmt, als das Gesicht beschränkt wird, so ist ihr das leiseste Geräusch von außerhalb her auch sogleich vernehmbar, und sie macht sich kampsbereit. Unhörbaren Schrittes schleichen abgefertigte Ordonnanzen lagereinwarts, um die Unterftugungs Mannschaft jum Succurs herbeizurufen, mahrend das Bacht Commando sich hinter die Bruftwehr duckt, sich an dieselbe anschmiegt, nur den Ropf über die Krone wegftrect und bas auf letterer ruhende Gewehr schupfertig halt. — Das linke Ohr an die Erde gedrückt, lauscht man nun nach dem durch sein Räherherankommen schon hörbarer werbenden Tritte bes Gegners, und glaubt man ihn auf Schufweite herangenaht, da schallt plötzlich das Commando Feuer! und die todibringende Salve erkracht. Gemeinhin bleibt ber Feind, ber fich entbedt fieht, einen Augenblid fteben, wodurch man zu nochmaligem Laben Zeit gewinnt, bann aber lagt er ebenfalls bie Gegenfalve brobnen und fturgt nun, die numerische Starte bes Postens aus den ihm entgegengesendeten Schüffen beurtheilen könnend, im Gefühl der Uebermacht blindlings porwarts. Sart am Buß ber Bofdjung erhalt er einen zweiten Rugelregen, dann aber hat das Feuern ein Ende und der Bajonnetkampf beginnt. Doch auch dieser währt nicht lange, benn bald ist man so dicht auseinandergerathen, daß die Waffe theils nuglos, theils unbequem wird. Man wirft fie, falls die Unterftugungs = Mannichaft nicht zeitig auf bem Blat erscheint, um das Handgemenge durch ihr Feuer und diesem folgende Bajonnetattake auf kurze Zeit noch hinzuhalten, zur Seite und nun geht es an ein gegenseitiges Ringen, Schlagen, Rragen, Beiben und Burgen, bei welchem Freund und Feind sich nur an der Muttersprache erkennen. Da ist von Pardoniren keine Rebe. Wer den Gegner zuerst bei ber Gurgel erwischt hat, ber läßt auch nicht eher nach, als bis Letterem entweder Beistand kommt, oder bis statt des Beistandes Tod eintritt. Die Ruffen find ausgezeichnet im schnellen Gurgelergreifen, bagegen haben die Franzosen sich einen andern Griff angeeignet, welcher zwar nicht lebensgefährlich, aber boch so schmerzhaft ift, daß die Faust des Gegeners momentan erschlafft, worauf ihm der Franzose bann an die Gurgel springt. Sehr viel wird bei solchen Gelegenheiten auch mit Taschenmesfern gearbeitet. Kurz alle Mittel gelten. Sobald nun für einen oder ben andern Theil übermächtiger Succurs anlangt, suchen die numerisch Schwächerwerbenben fich von ihren Gegnern loszuwinden, was nicht immer gut möglich, weil die Buth zu groß ift. Rur zu oft werben, schon wegen der Dunkelheit, Freund und Feind von den Herannahenden niedergeschossen. Da nun Jeder, der sich zu den Seinigen zurückretten kann, zuerst nach bem Boben greift, um ein Gewehr zu erhaschen, so hat dadurch in letterer Zeit ein großer Gewehraustausch der beiderseitigen Armeen stattgefunden, wobei die Ruffen am besten wegkommen. Erlaffen Sie uns die nahere Schilberung Deffen, wie es auf dem Plate, wo ein nächtlicher Angriff statthatte, am Morgen darauf aussieht. Wollten wir die einzelnen Tobesarten der angehäuften Leichen, ihre oft mertwurdig grotesten Stellungen, und die an ihnen und Ueberlebenden anautreffenden hundertfachen Arten von Berwundungen aufgählen, Diefes wurde kein Ende nehmen und vielleicht das Schickfal haben, als lebertreibung zu gelten."

#### Frankreich.

Paris, den 12. Apri. Man behauptet, daß der Raifer auf jeden von Desterreich als annehmbar bargestellten Borschlag jum 3wed bes Friedens, vorausgesett, daß auch England demselben beiftimme, einzugehen entschloffen sei, jedoch unter der Bedingung, daß die Monarchen der fünf Großmächte sich verpflichten, noch im Laufe dieses Jahres zu einem Congresse nach Paris zu kommen. In diesem Congresse foll eine Revision der Verträge von 1815 vorgenommen werden, dabei jedoch die Frage in Betreff ber bestehenden Territorial Berhältniffe unberührt bleiben; mit andern Worten: es foll in diefem Congreß die Bestimmung, welche die Familie Bonaparte für alle Zeiten vom Throne Frantreichs ausschließt, feierlichst widerrufen werden.

- Man findet im "Moniteur" eine neue Rote über bie Angelegenheit des bekannten Pamphlets über die Krimm - Erpedition: "Bir funbigten an — sagt das amtliche Organ — daß der Französische Minister zu Bruffel gegen den Berausgeber eines bafelbft veröffentlichten Pamphlets über die Krimm-Expedition eine Rlage deponirt hatte. Es konnte der Regierung des Raifers nicht anstehn, in einem fremden Lande die Feldzugspläne und militairischen Operationen der verbundeten Armeen der Diskuffion zu überliefern. Die ber Belgischen Regierung übergebene Rlage betraf baber nur den Titel der Brofchure, der gur Irreleitung der öffentlichen Meinung und gur Lodfpeife für ben Cfandal eingerichtet war, indem er voraussegen ließ, daß ein Französtscher General, ober, wie auswärtige Zeitungen infinuirt haben, Ge. Raiferliche Sobeit ber Bring Napoleon, an Diefer Publikation einigen Untheil gehabt hatten. Der Belgische Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat am 7. April bem Frangofischen Minister geantwortet, daß es nach dem motivirten Gutachten bes General - Profurators beim Bruffeler Apellhofe nach bem Tert der bestehenden Gesehe unmöglich sei, Berfolgungen einzuleiten, die bem alleinigen Zweck ber Regierung des Kaisers entsprächen, nämlich ein Urtheil zu erlangen, das die Unterdrückung eines Titels verordnete, der unter Worten, geschickt genug berechnet, um einer gerichtlichen Unschuldigung zu entschlüpfen, eine schamlose Spekulation verbirgt. Es wird bon den dem Gefandten Gr. Raiferlichen Maieftat gu Bruffel aufgetragenen Schritten eine förmliche und direkte Desavouirung der Unterftellunnerbreitet hat, und eine Warnung gen, welche die ausländische Preffe für alle diejenigen, deren Leichtgläubigkeit fie überrumpelt haben follte, übrig bleiben.

- In bem mehrfach erwähnten Artifel über ben militairifchen Theil des Feldzugs nach dem Drient, welcher sechs Spalten des "Moniteur" füllt, wird zunächst darauf hingewiesen, das Rußland schon in der Turkei unerwartete Sindernisse gegen seine Armeen gefunden habe; aber der Kampf war ungleich. Frankreich und England gaben das Zeichen des Widerstandes, sie schieften ihre Land- und Seemacht in den Orient. Der Kaiser (im Original "der hohe Wille, welcher die Regierung unseres Landes leitet") schrieb für den Marschall St. Arnaud die Instruktion vom 12. April 1854. In dieser heißt es:

"Die Salbinsel Gallipoli foll ber Sauptlandungspunkt fein. Sie muffen sich mit Omer Pascha und Lord Raglan verständigen, um einen ber drei folgenden Plane durchzusubren: Entweder an den Balkan den Ruffen entgegen zu marschiren, ober die Krimm zu erobern, ober sei es in Obeffa, fei es an einem andern Buntt bes Ruffifchen Gebiets am Schwarzen Meere zu landen. 3m erfteren Falle mußte Barna befest werben, die Infanterie konnte gu Baffer, die Ravallerie gu Lande hingelangen. Bei ber Ginnahme ber Krimm mußte man den Ort ber Lanbung genau kennen, damit biefe fern vom Feinde ftattfinde und ber Landungsort rasch befestigt werden könne. Die Einnahme von Sebaftopol barf nicht versucht werben, ohne ausreichendes Belagerungs = Material.

Unterlassen Sie nicht, den kleinen Hafen Balaklawa, vier Stunden sublich von Sebastopol, einzunehmen, vermittelst bessen Sie während der Belagerung leicht in Verbindung mit der Flotte bleiben.

"Jedenfalls theilen Sie niemals ihre Armee, denn 40,000 Mann fest zusammengehalten, sind eine bedeutende Macht. Müßte sie, wegen des Unterhalts getheilt werden, so darf es nur so sein, daß sie sich in 24 Stunden wieder vereinigen könnte. Wenn auf dem Marsche mehrere Kolonnen gebildet werden, so muß ihr Sammelplaß ziemlich fern dem Feinde sein, damit sie niemals vereinzelt angegriffen werden können. Wenn die Russen geschlagen werden, so rücken Sie nur die an die Donau, oder die Oesterreichische Armee müßte gleichfalls den Kampf beginnen. Im Allgemeinen müssen alle Unternehmungen mit dem Englischen Oberbesehlshaber verabredet sein. Nur in ganz besonderen Fällen, wo es sich um die

Rettung der Urmee handelt, durfen Gie felbifftandig verfahren. Der "Moniteur" liefert darauf ben Rachweis, daß die Halbinfel Gallipoli als Landungspunkt und Operationsbasis sehr geschickt gewählt worden ift und bemerkt weiter: "Kaum war die Englisch - Frangofische Armee in Gallipoli angekommen und icon hatte fich die Scene verandert. 3mar hatte man bie Ruffischen Borlaufer por Barna gefeben, aber bie helbenmuthige Bertheidigung von Giliftria hemmte ben Furften Gorticatoff. Die Generale meinten, fie murben Zeit genug haben, entweder Giliftria zu retten ober fich mit ber Turkischen Armee zu verbinden und ben Balfan zu vertheibigen, indem die beiden Festungen von Schumla und Barna beset murben. Satten die Ruffen Silistria genommen, so wurde bas Geschick bes Turkischen Reiches von einer großen Schlacht abgehangen haben. Das Frangofisch - Englische Beer mußte fich auf Diefe porbereiten, aber die Greigniffe gestalteten fich anders. Der Muth ber Tur-Bifchen Urmee und die Unwesenheit ber verbundeten Truppen genügten, um die Ruffen dur Aufhebung der Belagerung und gum Rudgug auf bas andere Donauufer zu nothigen. Die Berfolgung Diefer Armee konnte nichts nugen, benn bas Land war verwuftet, von peftartigen Rrant. beiten angesteckt und ohne Berbindung. Gin Angriff an der Donou, ein Ginrucken in Beffarabien war der Frangofischen Armee ohne Defterreichs Mitwirfung unmöglich. Batten wir unfere Operationsbafis, bas Meer, aufgegeben, fo wurden wir uns in die größte Befahr gefturgt haben. Achthundert Studen vom Baterlande improvifirt man weder Transportmittel noch ausreichende Kavallerie, weder Belagerungsgeschütze, noch Borrathsmagazine. Diefes Alles fehlte uns, weshalb es unvernünftig gewesen ware, mit 120,000 Frangofen, Englandern und Turfen 200,000 Ruffen gegenüberzutreten.

Eine blose zweitägige Rekognoszirung in der Dobrubscha, die und mehr kostete, als der furchtbarste Kampf, liefert den Beweis hierfür. Sin solder Feldzug jenseits der Donau und dem Pruth war nur durch die thätige Mimirkung Desterreichs möglich; aber eine Regierung führt nicht den Krieg, wenn sie will, oder sie müßte durch außerordentliche Umstände dazu gezwungen werden. Sie führt den Krieg nur, wenn sie kann. Desterreich war damals noch nicht bereit. Ehe es mit Rusland bräche, wollte es sich auf Deutschland verlassen können und 500,000 Mann unter den Wassen haben. Seine Würde, sein Interesse, das Vorbild der Westmächte regte es an, sich zu entscheiden und zu handeln; aber seine Klugheit riesh ihm, abzuwarten und das Bündel von militairischen Kräften und politischen Allianzen zusammen zu binden, ehe es sich dem

Rampfe anschlöffe.

Bas sollten also nun die Generale in Barna thun, nachdem die Russische Armee sich zurückgezogen hatte? Gine Unthätigkeit war militärisch und politisch unmöglich. Man dachte an eine Landung auf der Krimm. Gine Expedition gegen Sebastopol konnte die Entwickelung des Krieges beschleunigen. Gine Provinz und eine Festung komte in den Händen der Ullitzen als Unterpfand für den Frieden dienen. Unter dem Einflusse vieser Betrachtungen beschlossen die Oberbesehlshaber den Feldzug."

Und nachdem der Artikel die Operationen auf der Krimm kritifirt

hat, schließt er wie folgt:

"Es werden die von uns angeführten Beispiele genügen, um zu beweisen, daß die Englische und Französische Armee in der Krimm Alles gethan hat, was man von dem Muthe ihrer Soldaten und der Geschicklichkeit ihrer Führer zu erwarten hatte. Hoffen wir, daß das Ziel ihrer Anstrengungen erreicht wird; aber schon jest wird die öffentliche Meinung einstimmig sagen und die Geschichte es wiederholen, daß, was diese Armee gethan hat, den Dank und die Bewunderung der Welt verdient."

Der "Moniteur" verspricht sodann mit derselben Genanigkeit und Unpartheiligkeit die verschiedenen Phrasen der Unterhandlungen zu Wien,

ihre Motive und das Ziel berselben barzulegen.

Das amtliche Blatt veröffentlicht zugleich ein Kaiserliches Dekret, welches die Sitzung des gesetzgebenden Körpers dis zum 14. April verslängert. Die Berathung des Budgets in dieser Versammlung beginnt heute.

Der Kaijer hat den Gesetz-Entwurf unterzeichnet, welcher die Eisenbahn-Linie von Lyon durch das Bourbonnais konzessioniet.

## Großbritannien und Irland.

London, ben 13. April. Der Raifer und bie Raiferin ber Fransosen werden am nächsten Montag in Dover erwartet, wo fie um Mittag ein Dejeuner einnehmen und fich dann um 2 Uhr in den dasebst bereit gehaltenen Galla-Bagen nach ber Gub-Ditbahn begeben werden. Londoner Bahnhofe bringt eine Ungahl Sof-Equipagen Die hohen Gafte und ihr Gefolge nach ber großen Bestbahn, welche fie nach Bindfor Bring Albert wird am Sonntag Abends in Doper eintrei Ihre Majestäten bei der Landung zu empfangen. Dehr als 300 Arbeiter find im Schloffe von Windfor beschäftigt, um baffelbe gur Aufnahme ber Frangofifchen Gafte in Stand gu fegen. 3hren Einzug in Windfor werden ber Kaifer und die Raiferin ber Frangofen burch zwei große Triumphbogen halten. Auf bem neben bem Schloffe befindlichen großen Grasplage werden Reihen von Stuhlen aufgestellt werden, und das Publikum wird gegen vorher vom Lord Dber-Kammerherrn eingeholte Gintrittskarten Bulaß erhalten. Der Raifer wird über das erfte und zweite Leibgarde-Regiment und über die Horse - Guards, welche mahrend ber Dauer feines Aufenthaltes in Binbfor liegen merben, Beerschau abhalten.

Der Herzog von Cambridge erwiederte bei dem wie erwähnt am 9. stattgefundenen Ofter Montagsbankett des Lord-Mayors den auf

fein Bohl ausgebrachten Toaft mit folgenden Borten:

"Es freut mich stets, dem ersten Magistrat der Cith meine Huldigung darzubringen, aber ich empsinde ein ganz besonderes Glück, mich heute durch die Enade Gottes inmitten dieser auserwählten Bersammlung zu sinden. Die enthustaltische Beise, in welcher ich nicht nur hier, sondern auch außerhalb dieses Saales begrüßt worden bin, gereicht mir zur lebhastesten Bestiedigung. Seitdem ich die Ehre gehabt habe, zu den Bürgern von London zu reden, din ich bei sehr verschiedenen Auftritten zugegen gewesen, Ausftritten des Ruhmes und Ausstritten der Leiden; aber

es ist eine hinreichende Belohnung für diejenigen, welche an diesen Borfällen Theil genommen haben, dafür ben berglichen Empfang ber Burger bon London und des Englischen Bolks zu genießen. Wenn ich mich mit Stolz auf diese hohe Stufe gestellt sebe, so muß ich mich fragen, wie ich dahin habe gelangen können. Ich habe nichts gethan, als meine Pflicht, an der Spige von Truppen, welche edel und tapfer ihrem Baterlande gedient haben. Go lange das Beer ben unbezähmbaren Muth befitt, ben es in diesem Rriege bewiesen hat, so lange ift die Ehre bes Landes in Sicherheit. Ich füge hinzu, daß unser Geer Soldaten zu Berbundeten hat, welche an seiner Seite fechten zu sehen es ftolz machen muß. 3ch sehe neben mir den tapferen Admiral, der im Mittelmeere befehligt hat, und es freut mich, ihm biefe Berficherung unferer Gefinnungen geben gu fonnen. Die Mliang, welche zwischen ben beiben Landern besteht, wird, bessen bin ich gewiß, durch den Besuch des erlauchten Kaisers und der erlauchten Raiserin noch enger geknüpft werben, und ich bin überzeugt, ben Gefinnungen bes Landes Borte ju leiben, wenn ich fage, daß ber Raifer der Franzosen hier mit einer Herzlichkeit empfangen werden wird, welche die Freundschaftsbande der beiden Nationen noch fester ziehen muß.

#### Stalien.

Rom, ben 13. April. Ueber ben telegr. gemeldeten Unfall bes Pabsies bringt die K. Itg. folgendes Nähere: Als Se. Heiligkeit der Pabsi sich gestern nebst einigen Begleitern in einem Saale des in der Hauptstadt gelegenen St. Agnes-Klosters befand, wo derselbe ein Fest gab, brach der Boden unter den Fühen der Theilnehmenden ein, und sie stützten in das darunter gelegene Geschoß hinab. Se. Heiligkeit blieb vollkommen unverletz; die Cardinäle Antonelli und Patrizi, so wie der Französische General Montre al erlitten jedoch Quetschungen.

### Lokales und Provinzielles.

Posen, den 16. April. Das Dilettanten-Concert zum Beften der Ueberschwemmten am Freitag gab wiederum einen glänzenden. Beweis von dem Bohlthätigkeitssinn unserer Einwohnerschaft ab, indem es sehr zahlreich besucht war und vergalt daher reichlich die eifrige Mühwaltung sowohl der Veranstalter desselben als auch der Mitwirkenden. Bon den Leistungen ist natürlich hier nur im Allgemeinen zu sprechen und anzuerkennen, daß mehrere in der That höchst gelungen zu nennen waren.

Das Palais des Herrn Erzbischofs, welches derselbe im Interesse ber Neberschwemmten mit höchster Liberalität dem größeren Publikum geöffnet, war in den letzten Tagen lebhaft besucht und gewährte den Besuchern durch die zum Theil sehr werthvollen Gemalde und Aupferstiche (es besinden sich unter den ersteren einige Delgemälde alter Meister und unter den letzteren Raphaelsche Cartons) großen Kunstgenuß. Aus der Polnischen Geschichte sind zwei interessante Gemalde zu erwähnen; das Bortrait König August des Starken, ganze Figur in Lebensgröße und König Johann Sobieski, die Wiener Gesandlichaft empfangend, welche ihn um Hulfe gegen die Türken ansleht. — Die renovirten Räume, in denen die Kunstsachen placirt sind, machen einen schönen Eindruck durch die geschmackoole Eleganz ihrer Verhältnisse und ihrer Ausschmückung.

Pofen, ben 16. April. Das Regierungs-Amtsblatt enthalt Fol-

Auf den Bericht vom 6. d. M. in der Meliorations-Sache des Obra-Bruches erkläre Ich Mich damit einverstanden, daß die Funktion, welche nach §. 25. u. f. der Allgemeinen Kanal- und Graben-Ordnung vom 16. August 1842 einem gewählten Direktor für die Obra-Meliorationen zusteht, einem Königlichen Kommissarius von der Regierung in Bosen übertragen ist. Die Leitung der Melioration durch einen Königs. Kommissarius soll so lange stattsinden, bis der neue Meliorationsplan zur Aussührung gebracht ist. Den Zeitpunkt, an welchem der Königs. Kommissarius die Leitung an einen gewählten Sozietäts-Direktor zurückzugeben hat, wird das Ministerium für die Landwirthschaftlichen Angelegenheiten bestimmen. Diese Ordre ist durch das Amtsblatt der Regierung in Posen bekannt zu machen.

Charlottenburg, ben 12. Mars 1855.

(gez.) Friedrich Wilhelm. Für den Miniffer für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.
(gegengez.) v. Mauteuffel.

bas Minifterium fur die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten.

Borftehende Allerhöchtte Kabinets Ordre bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß, und nehmen auf unsere Amtsblatts Bekanntmachung vom 14. Juli 1852 Bezug, wonach dem Landrath v. Madai in Kosten als Königlichen Kommissarius für die Obra-Welioration deren Leitung übertragen worden ist. Hierin ist eine Aenderung nicht eingetreten. Alle Eingaben an die Direktion der Obra Sozietät sind daher zu Händen des Königlichen Kommissarius für die Obra-Melioration Landrath v. Madai zu Kosten zu richten.

Bosen, ben 24. März 1855.

Ronigliche Regierung. 1.

(Polizei-Bericht.) Gestohlen am 16. April früh zwischen 6 und 7 Uhr in Nr. 22 Schügenstraße aus unverschloffener Küche zwei silberne Efloffel gez. W. H. (punktirt) und vier silberne Theeloffel mit dem Stempel des Goloarbeiter Höser.

Berloren am 14. d. Mts. Nachmittags auf der Strecke vom Wilhelmsplat bis zur Neuenstraße 4 Kassenanweisungen à 25 Rihlr.

4 Pleschen, den 14. April. Das hiesige Rettungshaus, das gegenwärtig bereits 16 Personen aufgenommen hat und zu welchem nicht unbedeutender Zudrang sich kund giebt, gedeiht sichtlich bei dem regen Eiser des Borstehers, Pasior Strecker.

Wie die Fama fagt, wollen hier einige Kaufleute eine Dampf = muhle anlegen und durfte damit den hiefigen Mullern ein Strich durch die bis jest enorm geschraubten Rechnungen gemacht werden.

In der Nacht vom 8. zum 9. d. M. brannte in dem nahen Karly ein Theil des Dominialgehöftes und gleichzeitig die Ziegelstreicherwohnung in Sulencin, dicht bei Pleschen, ab. Die Ursachen des Feuers sind nicht ermittelt. Um 12. wurde in der Stadt Feuerlärm Nachmittags gemacht, jedoch üt das Feuer sosort durch rechtzeitiges Hinzukommen ohne ieden weiteren Schaben unterdrückt worden. Die Thatbestandsseistellung hat ergeben, daß ein hichtiger Knabe vorläßlicher Brandstifter gewesen ist.

Die im Orte besindliche Schanspielertruppe unter Direktor Thiede hat troß ihrer nicht ganz unbestiedigenden Leistungen große Noth wegen der jeßigen allgemein erforderlichen Einschränkung aller Ausgaben.

Iebhaftesten Befriedigung. Seitbem ich die Ehre gehabt habe, zu den Bürgern von London zu reden, die ich bei sehr verschiedenen Auftritten hier die Sochowskischen Eheleute, aus Schwanowis im Inowraclawer zugegen gewesen, Auftritten des Ruhmes und Auftritten der Leiden; abet | Kreise, welche am 17. Oktober d. 3. von dem Schwargerichtshose hier-

felbst eines Muttermordes für schuldig befunden und zum Tobe verurtheilt waren, nachdem die von ihnen eingelegte Richtigkeitsbeschwerde von dem Königl. Ober-Tribinal verworfen, fo wie das Todesurtheil am 23. Marg b. 3. durch Se. Majestat ben Ronig die Allerhöchste Bestätigung gefunden hatte, von dem Scharfrichter Dubet aus Brefchen mit bem Beile hingerichtet. Bie seiner Zeit gemelbet worben, besagen bie Singerichteten in Schwanowis ein Bauerngut und waren wohlhabende Leute. Das einzige hinderniß in ihrer Ehe, aus ber vier Rinder, das jungfte in einem Alter von 11 Jahren hinterblieben, war nach ihrer verblendeten Meinung ihre Mutter resp. Schwiegermutter, mit der fie wegen des ihr zu liefernden Leibgebinges, bas ihnen zu groß schien, in stetem Streite und Unfrieden lebten. Langft ichon hatten fie daher den Entichluß gefaßt, die Mutter aus bem Wege ju raumen, wollten bas anfänglich unter Anderem auch durch Gift bewirken. Bor einem Jahre, den 6. April pr., führten fie geständigermaßen die Ermordung benn auch wirklich aus, indem fie am Nachmittage des genannten Tages, nachdem zuvor alle übrigen Sausbewohner entfernt waren, in das Zimmer der Mutter eintraten und die alte Frau mit einem Knuppel todtichlugen. Die Sochowska, welche etwas fpater eintrat, und Schwiegertochter ber Ermordeten mar, fturate, als die Mutter furchtbar am Ropfe blutend, fie um Gulfe und Rettung por ben Schlägen ihres Sohnes bat und anrief, vielmehr muthend auf die Mutter ein, ergriff ein Stud Fichtenhols, bas am Ramine lag, und pollendete bas graufenhafte Bert, indem fie bamit fo lange auf den Ropf der unglucklichen Frau schlug, bis diese fich nicht mehr rührte. Der Ropf ber Leiche war, wie fich bei ber gerichtlichen Obbuttion ergab, total zerschmettert; man zählte 17 Kopfwunden. Seute morgen um 6 Uhr geschah auf dem hofe des Inquisitoriats - Gebäudes die Doppelhinrichtung. Zuerst betrat die Chefrau, Marianna Sochowska, geb. Domzalska, 32 Jahre alt, im weißen Sterbehembe bas Schaffot und wurde abgethan. Der Chemann, Anton Sochowski, 38 Jahre alt, trug dieselben Kleider, die er bei der Mordthat angehabt hatte. Der Aberglaube, daß ein wenig Blut von hingerichteten Glud und Beil bringe, wurde auch bei diefer hinrichtung wieder vielfach wahrgenommen, benn man fah, wie die Genkersknechte den blutigen Rlog mit einer Menge weißer, feiner Taschentücher abwischten, ja wie selbst mehrere andere Personen fich herandrangten und verstohlener Beise ein Blutfledchen von ber Erbe in ihr Saschentuch praktigirten. Die Gebetbucher, welche die Deliquenten auf ihrem letten Gange trugen, follen einera früher ausgesprochenen Bunfche ber Lettern gemäß, ben Rindern als Unbenken überfandt werden. Der Zudrang zu der Exekution von Seiten bes Bublifums war febr groß, wiemohl es im Gangen nur Benigen gelang ben Aft zu feben. Die etwa 18 guß hoben Sofmauern des Inquifitoriat-Gebäudes waren ichon um 5 Uhr des Morgens mit Menschen dicht befest, eben fo die benachbarten hohen Bappeln. Bum Befuche ber im Mai hierselbft ftattfindenden Ausstellung ift,

Jum Besuche ber im Mai hierzelbst stattsindenden Ausstellung ift, wie ich höre, auch Se. Königliche Sobeit der Krinz Friedrich Wilhelm, Sohn Sr. Königl. Sobeit des Prinzen von Preußen, der gerade zu jener Zeit eine Reise nach Arnswalde unternehmen will, eingeladen worden.

Am Mittwoch den 25. d. M. findet hier eine Sigung des landwirthschaftlichen Kreisvereins statt, worin unter Anderem auch die am 18. Mai c., als am Gröffnungstage der Ausstellung, zu bewirkende Thierschau besprochen und berathen werden soll.

# Leuilleton.

Die Bifion.

19 1. 199 Finstere sturmgeiogte Wolfen, zuweilen nur vom Lichte des Bollmonde erhellt, durchzogen in phantaftischen Gebilden den himmel, ale um die Mitternachtsftunde ein junger Mann — ber Lowe des Tages und ber held aller nächtlichen Orgien - burch die öben Gaffen ber Stadt R. in begeisterter Stimmung feiner Bohnung guschritt. - Er hatte fo eben eine Gesellichaft verlaffen, beren Mitglieder jo wie er ber ziemlich verbreiteten Rlaffe der Libertins angehörten und von welchen, zu Ehren ihres Gottes, ein Bachanal nach altgriechischem Ritus mit einigen mobernen Zusätzen versehen, gefeiert worden war. - Roch mit Diesen schonen Erinnerungen beschäftigt, trat ber junge Mann in fein einsames Bimmer und begab fich jur Rube. - Doch ber Schlaf, Diefer fuße Beruhiger aller Leiden und Schmerzen, aller Schlemmer und Becher, wollte feine muben Augen nicht schließen. Da war es ihm ploglich, als zoge ein unheimliches Geflufter burch die stille Racht des Zimmers, als nahe es feinem Lager und entferne sich wieder. — Ein unerklärliches Bangigfeitsgefühl bemächtigte sich seiner; er wollte sich erheben, und vermochte es nicht; feine Glieder waren gelahmt, feine Ginne waren umnebett! - 3n Diesem Moment ergoß fich ein feuriger Lichtstrom burch's Zimmer; eine riefenhafte Gestalt, in eleganter modischer Rleibung und eine machtig glühende und dampfende Cigarre rauchend, stand in der Hallung eines Weltmanns vor ihm. — "Fürchte Dich nicht!" sprach mit tieser Baß-Stimme der fashionable Fremde; "lustige Leute wie Du liebe ich und beschäftige mich gern mit ihnen; nur zu Deiner Unterhaltung bin ich erschienen, und ich will Dir einige lebende Bilder zeigen, die von meiner Erfindung find." — Bei diesen Worten schleuberte der Fremde die Cigarre Boben; faufend und bijchend und in immer größerer und ftarkerer Form fich gestaltend, erhob fie fich wieder und fprubte wie ein Bulfan einen Teuerregen aus. Inmitten besselben erschienen urplöglich ungahlige nele Gestalten mit glühenden Sauptern; fie huschten und hüpften gleich Brelichtern bald oben, bald unten durcheinander und umtreiften Dann in ben possielichsten Sprungen ihren Berrn und Meifter, der ibnen das Leben gegeben, - Schaurige mißtonende Beifen, bon einem unfichtbaren Chor gefungen, begleiteten ben Taranteltang ber Rleinen, bis fie fich endlich in Reihen formirten, und bann, auf ben Bint ihres Gebieters ber gespenftische Borbeimarich berfelben begann. - "Giebe" sprach der Fremde — "hier die aus ihrer Afche wieder erstandenen Geiffer von vielen Deiner vormaligen fteten Begleiter in die Kreise der öffentlichen Bergnügungen und der häuslichen Gefelligkeit! - Dhne ihren Befit warest Du oft der tobtenden Langeweile verfallen, ohne fie hatte Dein materielles Bohl ein wesentliches Requisit entbehrt! und bennoch haft Du Undankbarer gerade die Beften von ihnen oft migachtend oder megwerfend behandelt, mahrend fie in beständiger Unhänglichkeit fur Dich glühten und in jeder Tenerprobe derfelben bestanden! - Mache baber dieses Unrecht an ihren Nachkommen wieder gut und mögen fie sich aledann Deiner besonderen Gunft und Aufmerksamkeit erfreuen." -So sprach in gemuthlicher Beise der Fremde und verschwunden war ploglich die fleine Ballettanger - Schaar. - Mittlerweile hatte fich ber Dampf, ber das Gemach anfüllte, ju einer ovalrunden dichten Botfe geftaltet, welche ein Ret von garten, feurigen Faben umspannte, an welchem eine in Roth bewimpelte niedliche Gondel herab hing. — Raum war

(Fortsetzung in der Beilage)

diese Operation geschehen, so verwandelte sich blipschnell wie eine Theater-Gardine das Zimmer in eine freie, vom Bollmond erhellte Gegend, und die befagte Bolfe behnte und blabte fich jest zu einem Riefen-Ballon aus. - "Bie gefallt Dir das Fahrzeng?" fragte mit farkaftifchem gacheln der geniale Fremde; nes ift - fuhr er fort - ein koftbarer unübertrefflicher Gegler, ber gang aus importirten Stoffen befteht, aber bas Beste an ihm ist, daß ich ihn beliebig zu senken vermag, was die Montgolfier's, Die Blanchard's und die Reichard's zu thun nicht vermochten. Romm! wir wollen mit ihm eine kurge Luftfahrt machen und en passant einige Bergnügungs-Institute besuchen, beren Gropartigfeit Deinen Durft nach berartigem Biffen ftillen, und Deine iconen gaftronomischen Renntniffe noch mehr bereichern foll." - Alsbald bestiegen die beiden Meronauten Die Gondel und von Zephyren getragen schwebte ber Ballon in fanften Schwingungen jeiner Bestimmung gu.

Nach einer furgen gludlichen Fahrt ließen fich ploglich entfernte, liebe bekannte Klange einer herrlichen Bolfa = Majurfa horen, und rasch fentte fich ber Ballon por bem Portale eines wie in einem Teuermeer ichmimmenden foloffalen Balaftes herab. Sier wurden die Reisenden bon fturmischen Acclamationen empfangen und in die großen und prachtvollen Gale geführt, die fammilich von verschiedenartigen bengalischen Flammen erleuchtet, mit ihrem herrlichen Refler in den hohen und mach tigen friftallenen Saulen einen entzuckenben Anblick gewährten. 11eberhaupt war hier alles in grandiofen Berhältniffen und Formen gu finden, mas nur die Ginnenluft ju fteigern, ben raffinirteften Weschmad ju befriedigen und gang besonders der Genugsucht in allen ihren Unsprüchen ju genugen vermag. Gine bichte Bevolkerung in ben reichften aber leichtfertigften Trachten aller Lander ber Welt, belebte und Durchfluthete theils auch in bachantischen Zügen diese unendlichen glanzenden Räume. Mehrere Mufikorps erekutirten abwechselnd mit kunftlerischer Bollendung die beliebteften herrlichften Tange, beren bald fanfte, bald wilde Melodien von Der Liebe Freuden und Schmerzen ergahlten und die Sinne der Tanger berauschten. — Reizende Frauen, so gart und durchsichtig wie Libellen, flogen am Urme ihrer Tanger im rafenden Birbel der Gallopade bie weiten Raume entlang. Zwei ber ichonften ber Frauen, Die eine als Terpfichore, die andere ale Flora masfirt, vertheilten Orden und Rrange für Auszeichnung und tapfere Ausdauer auf dem Tummelplate ber Tan-Ber. Go gog fich diefes lupuriofe Leben und Treiben auch bis in ben großartigen Speifesaal fort, allwo auf unüberfehbaren und reichgeschmudten Tafeln in goldenen Geschirren die allerköftlichften Speisen und Die edelften Beine aus beiden Bemijpharen die vollfte und maflofeste Befriedigung boten. Damit jedoch in der Bahl der Benuffe auch nicht ein Gingiger fehle, öffnete noch Fortuna in der benachbarten imposanten Spielhalle ihren Lieblingen die goldene Sand. Die Schape von Beru ichienen fich bier gesammelt ju haben, benn gange Berge von Gold gogen machtig die Spielluftigen an. - Der junge Mann hatte unter Bubrung und Leitung bes Fremden an allen ben mannigfachen Benuffen ben lebenbigften und thatigften Untheil genommen und fich überall ben Beifall ber Menge erworben. Mit einem Male trat jedoch in diesen lebenspollen Scenen ein rascher Wechsel ein. Es ließ fich nämlich bas infernalische Bauchgen von mehreren Lofomotiven hören! fogleich fturgte Alles fopfüber biefen modernen Equipagen zu und war mit ihnen augenblicklich nach allen Simmelsrichtungen verschwunden.

Rur eine Lokomotive von koloffalem und eigenthumlichem Bau barrte noch ihres Fuhrers, bes Fremden, ber auch bald in einem weiten ichwarzen Mantel gehüllt, in Begleitung bes jungen Mannes erschien und mit ihm fofort die Dafchine bestieg. Wie ein Orfan fauste und braufte fie nun mit entseslicher Saft auf bem Gifenwege babin. Wahrend ber Sahrt war ber fonft fo redfelige Frembe gang fchweigfam geworben, und ftierte fortwährend mit feurigen, Unheil verfundenden Bliden feinen Begleiter an, welche ihm deutlich fagten, daß er jest rettungslos feiner Damonifden Macht verfallen fei. Schrecken und Angft bemächtigten fich nunmehr des jungen Mannes. Die bisherige Energie feines Wefens verließ ihn und machte einem verzweiflungevollen Buftande Blat. Bilder ber Bergangenheit, von verschiedener Farbung, entstiegen in raschem Bechfel feinem Geifte. Er gedachte feines bisherigen Bandels, im Begensat zu den glücklich verlebten Tagen seiner ersten Jugend in dem häuslichen Kreise seiner theuern schon langst heimgegangenen Eltern. Er gedachte insbesondere feiner vortrefflichen Mutter, ihrer liebevollen Gorgfalt und Bflege, ber fußen und ruhrenden Stimme, womit fie ihm fo oft Tugend und Frommigfeit als Die beften Begleiter durchs Leben empfohlen hatte. - In Diese Betrachtungen versunken, vergaß er auf Augenblicke seine grauenvolle Umgebung. Inzwischen wurde ber Mond, welcher bisher mit seinem flaren Lichte ben Umfreis beschien, von schweren, wie ein Gebirge fich aufthurmenden Bolfen verdunkelt.

Die Racht fenfte fich allmälig gleich einem schwarzen Schleier auf die Gegend herab und laftete mit druckender Schwüle auf der Lokomotive. Aus dem Schlunde derselben schossen zuweilen einzelne bläuliche Flammen hervor, die greuliche Geftalten mit scheußlichen Larven bildeten, aber bald wieder erloschen. Im Innern der Maschine fing es an, sich gar seltsam zu regen. Es wurden in ihr tausende von Stimmen wach, Die mit donnerähnlichem Getofe unter heusenden Rufen ihre Freiheit begehrten! Da fuhr ber Fremde wie eine sischende Schlange, die ihre sichere

Körper; seine gluthrothe Gestalt vergrößerte sich zusehends und wuchs zu einer riefigen Feuerfaule empor! - Rummehr auf bem Scheidewege vom Leben jum Tobe angelangt, fließ ber junge Mann bei bem Unblide bes Schrecklichen einen Schrei des Entjegens aus und rief in der Angst seines herzens und mit ber gangen Rraft feiner Stimme die bilfe bes Milmachtigen an!! - Roch war ber lette Laut Diefes Rufes nicht verhallt, fo war Alles um ihn ber verschwunden und versunten. — Er befand fich wieder wie zuvor auf seinem Lager und ftatt bes Bersuchers ftand eine hohe lichte Geftalt von einem blendend weißen Gewande umfloffen, por ihm und fprach: "Sterblicher, turgfichtiger Menfch! ber bu bisher bei beinem fundhaften Leben an ben letten beiner Tage nicht gedacht, und auf die warnende Stimme beines unfterblichen Beiftes, des Gemiffens, nicht gehort! erkenne nunmehr: bag wer in Roth oder Gefahr, in Rumoder Erubfal fich an ihn, den Allerbarmenden mit aufrichtigem und glaubigem Gemuth fich wendet, auch ftets feiner Silfe und gnadenreichen Eroftes gewärtig fein darf. Berlaffe daher auf immer die fcmutigen Gange des Laffers und fehre auf die ebene und lichte Bahn ber Tugend und ber Sittlichkeit gurud!! Bei bem Gluffe Diefer, gleich ben Afforden einer Meolsharfe verhallenden Worte fielen die Rebel der Bifion von feinen Sinnen; er ermachte! es war fruber Morgen! - Da berührte wie auf ben Schwingen feeliger Beifter getragen, der Choral: "Bie fcon leucht uns ber Morgenftern!" - von vortrefflichen Mannerstimmen ausgeführt - fein Ohr! Der Gefang galt dem Geburtstage feiner guten frommen Schwefter, ihr von Freunden und Berehrern als Liebesgruß gebracht. Gine unaussprechliche Wehmuth mit bem beiligen Schauer ber Andacht gepaart, burchdrang bes jungen Mannes ganges Bejen. Thranen ber aufrichtigften Reire über feine Berirrungen entfloffen feinen Augen. Das in ihm bisher schlummernde gute Prinzip erwachte zum neuen Leben und besiegte jede fpatere Unfechtung des Bofen, fobafd er der Bifion gedachte. Der junge Mann war vollständig gebeffert!

#### Bermischtes.

Um 4. d. M. starb in Bien an Altersichwäche ber ehemalige Saupt-Raffirer Des Direktors Carl, Berr Johann Belo, 78 Jahre alt. Das 28. C. B." knupft an diefe Rotig folgende Anekdote: Als Carl das Theater am Jar-Thore in München übernahm, bestellte er Seld zu jeinem Raffirer. Er übergab ihm eine große eiferne Raffe und ben bagu gehörigen Schluffel. Beld öffnete die Raffe - es war nicht ein Beller barin. herr Direttor, fagte Beld, was foll ich mit biefer Raffe anfangen? Es ift fein Geld darin. Bie fommt dies? - Es fommt daber, weil ich fein Geld habe. Es wird aber ichon eins hineinkommen. Bahnen Gie etwa, daß ich ein Theater pachten wurde, wenn ich Geld hatte? Es ift nun an uns Beiden, ju forgen, daß diefe Raffe gefüllt werde. - Als Carl den Raffirer Seld im Jahre 1852 in Bien penfionirte, übergab diefer die Raffe. Seld wies eine Million und zweimalhunderttaufend Gulben aus, welche die Theater Raffe als reinen Bewinn erworben. Berr Direttor, bemerkte Belo, die Raffe ift gefüllt worden. Bir haben unfere Schuldigkeit gethan.

Ein unerwartetes Sinderniß hat fich dem Abschluß ber (schon erwähnten) Bermahlung der Grafin Digby (ber früher, d. h. vor etlichen zwanzig Jahren, burch ihre Schönheit und ihre galanten Abenteuer bekannten Lady Ellenborough) mit dem Beduinen Midschuel in den Weg gestellt. Da nämlich Arif Bascha wegen der Einregistrirung dieser sonderbaren Beirath ju Rath gezogen wurde, glaubte er eine Unfrage darüber an den Englischen Konful richten gu muffen. Diefer antwortete, er habe gegen bie Beirath einer Englanderin mit einem Moslim nichts einzuwenden, fordere aber ber Wegenseitigkeit halber die Bulaffung des Grundfages, daß auch ein Englander, wenn er wolle, eine Mufelmannin heirathen konne. Diefe Forberung feste den Bafcha in folche Berlegenheit, daß er, um der Sache los ju werden, die Abfaffung ber fraglichen Sochzeitsafte nicht zuließ. Deffenungeachtet verzichtet Die Gräfin nicht auf ihren Plan, und reift, gur Durchfegung beffelben, mit Midschuel nach der Bufte, um dort, unter ben Beduinen, ihre Bermahlung zu feiern.

#### Wiffenschaftliches.

Berlin. — Der hiefige Sanitäterath und Direktor bes ghmnaftisch - orthopadischen Instituts Dr. S. B. Berende, ift in Folge verschiedener, an Ruffischen Rranten ausgeführter, vorzüglicher, chirurgischer und orthopabischer Ruren, von der Raiserlich Ruslischen naturforschenden Befellichaft zu Mosfau jum ordentlichen, und ferner von ber bafelbit bestehenden physikalisch - medizinischen Gesellschaft der Universität zum forrespondirenden Mitgliede ernannt worden. - Die Uebersendung beiber Diplome geschah mittelft eines, fehr anerkennenden, Schreibens bes Defans der Mostauer medizinischen Fakultat, Staatsrathe Dr. Unte.

#### Angekommene Fremde.

Bom 15. April.

BAZAR. Rechtsanwatt Lifteeli aus Pleichen; Die Gutebefiger Graf Mycielofi aus Berfow, v. Riegoleweti ans Beodeijewfi und v. Tefarefi Beute erblickt, ploglich in die Bobe; der schwarze Mantel entglitt seinem | HOTEL DU NORD. Wirthschaftsinspefter Wkazkowsti aus Dabrowo; | in Hugoburt.

Rreisthierargt Ginide ans Breichen; Lanbichafterath v. Matowefi ans Moratowo; Guideb. und Lieutenant Wilfe aus Mur. = Goblin; bie Gutsbeffper Graf 3oktoweti aus Niechanowo, v. Moraezemefi aus Lechnagora, v. Larft aus Zembowo und v. Mierostawsti aus

HOTEL DE BERLIN. Kondufteur Schmidt aus Birnbaum; Regie-rungs Sefretair Begner aus Rawieg; Gerichts-Affessor Lehmann und Badereibesiger Simon ans Breslau; Revisor Fabricius aus Birn-baum; Militair v. Radonsti aus Mubnicg; Inspettor v. Bufowiecfi aus Dwinst und Outsb. v. Wotansti aus Biechowo.

HOTEL DE PARIS. Die Gutebefiger v. Sfranblewefi aus Carnypigtfowo, hirichmann aus Warfchan, Bilfonofi jun. aus Chwalibo-gowo, Poplineft aus Rzegnowo, v. Sempoloweft und v. Lalewicz aus Gowarzewo.

GOLDENE GANS. Guieb. Schulz aus Strgatfowo; Fraulein v. 3n= chineta aus Wilfowo; Frau Quieb. v. Sutergyefa und Wirthich.= Inipeftor Echauft aus Chomicie.

SCHLESISCHES HAUS. Die Stahlmaarenhandler Robect und Rraufe aus Gilbach.

PRIVAT - LOGIS. Landrath Schopis aus Rawicz, log. Mublen-Strafe

Bom 16. April.

HOTEL DE BAVIERE. Die Guisbenger v. Kaminsti aus Gulczewo, v. Malczewsfi aus Kruchowo, v. Lafzezynti aus Grabowo, v. Restowsfi aus Gorazdowo, Jauernif aus Strzeizfi und Jerzewsfi aus Blewist; Lieutenaut im 5. Informeg. Grach Reichenbach aus Danzig; General-Bevollmächtigter v. Breanssi aus Milostaw; Wirthschaftes Infpeftor Schlarbaum ans Bolefamies; Baupimann im 7. 3uf.-Reg. ven Belfowsti aus Winiarn; Referendarins Szubert ans Onefen; Gutsvächter v. Baligorefi aus Roftworowo; bie Rauflente Giefeler aus hamburg und Fried ans Georgia in Umerifa.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Rauflente Lange aus Stettin, Winter ans Annaberg, Moller ans Schneibemuhl, Calvary aus Samburg und Abriani aus Derlinghausen; Königl. Rammerherr Graf Rabolinsti aus Jarocin; Diftrifts-Kommiffarius Kriefe aus Bythin; die Gutsbesther Graf Grabowsti aus Grylewo, Quiram aus Robfi und Braun aus Landsberg a / B.

SCHWARZER ADLER. Cand. theol. Scheibfe aus Birle; Diftritieaus Bigieleto , Amimann Ulfowefi aus Lopuchowo; Onispachter Sante ans Wirn; Die Ontebefiger Schonberg aus Lange Goolin, Boffmann aus Lutom, Bolff aus Dobiejon, v. Cuchorzewsti jun. aus Tarnowo.

HOTEL DU NORD. Birthid. Rommiff. Sforafgewefi aus Goborowo; Die Ontebefiger Furit Woronicifi ans Wierzentea, Rundler aus Bo-powo, v. Pradzwieft und Ovunafiant v. Braffowefi aus Pierzchio; Gymnafiaft v. Dofzegeneti aus Begiorfi und Gutepachter v. Sandes

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Landrath Bode aus Oftromo; Die Ranfleute Meinichmidt aus Magdeburg, Baum und Ollendorff aus Rawieg; Die Gutebefiger Graff aus Rontopp und Anechtel aus Wollftein.

BAZAR. Partifulier Gulmiergycfi aus Emden und Butsbefiger v. Bydlineft aus Brzoftownia.

HOTEL DE PARIS. Symnafiaft Mobowefi aus Bubgito; Defonom Bifulefi aus Rlepary; Rommis Ctanoweti aus Difoetam und Brobft Rybineti aus Rifgfowe.

HOTEL DE BERLIN. Die Raufleute Dichaelfen aus Berlin, Bollmann aus Schrimm ; Domainen-Bachter Bater and Polefawies ; Bre-biger Schmidt aus Sandtowtec; Gutebefigeresohn unders aus Buf; Juspeftor Bonvouffa aus Roli; Bartifulier Dobrucfi aus Samter; Lehrer Bieczorfiewicz aus Bonifomo; Die Gutebenger Dachowsti und Rathen aus Bosto, Gartig aus Roftrann, Frengang aus Bodarzewo, Saat aus Nowiec und Fran Onteb. v. Babtocta aus Swiagbowo.

WEISSER ADLER. Tanglehrer Ritter ans Glogan; Amtmann Ruhn aus Dombrowsto; Gutebefiger Hoffmann aus Diescisto.

DREI LILIEN. Mublengntebifiger Schwante aus Jarofg und Rauf-

EICHENER BORN. Schiffeeigener Weber aus Landoberg a. / B.; Acfer-burger Roman and Sandberg; Die Kaufleute Golinsti aus Gzefgewo, Baschinsti aus Santompel, Mehlich aus Mitostaw, Friedmann aus Schrimm, Bergfeld und Frau Raufm. Frantel aus Gras.

EICHBORN'S HOTEL. Gaftwirth Grunberg und Burger Talfe aus Dbrgbefo; Die Raufleute 2Bolff aus Brestan, Gelig aus Unrubstadt und Frau Raufmann Gijenftabt aus Liffa.

HOTEL ZUR KRONE. Die Raufleute Lowenthal aus Unrubftadt' Oppenheim aus Groß-Munden, Mund aus Schwerfeng und Barger Runfel ans Wongrowis.

#### Muswärtige Familien : Dachrichten.

Berlobungen. Grl. G. Gohier mit bem Ben. Randibaten D. Deffin in Chriftindorf bei Trebbin.

Berbinbungen. Gr. E. Raiften mit Frl. M. Gropins, fr. Carl Robring mit Frl. A. Ratti und Gr. F. Ziehm mit Frl. S. Bruffner in Berlin, Frl. B. Mohring mit Grn. Pred. B. Sauber in Walteredorf bei Ronigo-Winfterhaufen'

Todesfalle. fr. Bred C. Rienig in Linum, fr. Pred. emer. E. Basmuth in Prigwalf, fr. Dr. A. Rtug, fr. Rentier Lademann, fr. Afültent Gohlide und Fran A. Micolas in Berlin, fr. Superintendent Schmalg in Glaz, fr. Bormertsbefiger Ralus in Oppeln, fr. Rreisz Stener-Einnehmer a. D. Luchs in Ohlan. fr. Controleur 3. v. Stofentin in Hugohutte, fr. Baftor Beling in Neufladtel, fr. B. v. Tlud in Erdmannsporf.

# Wohlthätigkeit.

Ge. Erzbifchöfliche Gnaden der Berr Ergbifchof v. Praplusti hat die Gute gehabt, die auf das Schönste renovirten und mit tonbaren Gemälden und Rupferflichen ge= ichmudten Gemächer feines Palastes ju Gun= ften der hiefigen leberschwemmten bis Donnerstag den 19. d. Mts. incl. dem Befuche des Publitums offen ju ftellen.

Bu diefem Besuch tonnen Ginlagtarten, à 5 Ggr., sowohl auf dem biefigen städti= ichen Rathhaufe, als auch im hiefigen Ro-niglichen Polizei = Gebäude täglich während der Dienststunden in Empfang genommen werden.

Der Besuch des Erzbischöflichen Palais ift gegen Abgabe ber gelöften Ginlagtarten

von Morgens 9 Uhr bis Abends 7 Uhr gestattet.

Um gahlreiche Betheiligung des Publifums wird im Intereffe der Ueberschwemmten hier= mit ergebenst gebeten.

Posen, den 9. April 1855.

Raumann, Geheimer Reg.-Rath u. Oberbürgermeister. von Sindenburg,

Königl. Landrath. Un ferneren Beiträgen für die Pofener Ueberschwemmten find eingegangen:

In der Zeitungs - Expedition: Grtrag eines Gefellichaftespiels bei G .... r 1 Riblt. 201 Ggr., Guteb. v. Balitzemefi auf Gebie 10 Riblr., 6. Sanifc in Schmiegel 5 Ribtr.

Der Unterricht im Königlichen Marien= Gymnafinm beginnt Donnerftag ben 19. Dr. Brettner.

Raroline Sommer, Julius Otto, Berlobte.

Pofen, den 15. April 1855.

Die Berlobung meiner Tochter Julie mit Beinrich Scheski, erlaube ich mir hiermit ergebenst anzuzeigen. Mechower Mühle, den 15. April 1855. Etifabeth Gottwald.

> Julie Gottmalb, Beinrich Schesti, Berlobte.

Ende dieses Monats erscheint ein Nachtrag zum diesjährigen Wohnungs-Anzeiger. Notizen zu demselben werden bis zum 22. d. Mts. in der Deckerschen Hof-Buchdruckerei und im Polizei - Bureau angenommen.

Tobes = Anzeige.

Um 10. April ftarb nach langen Leiben am Gebirnschlage unfere Schwester Mathilbe Schat. Dies zeigen statt besonderer Meldung Bermandten und Freunden ergebenst an

die hinterbliebenen Geschwifter. Bojanowo, ben 13. April 1855.

Nach zweimonatlichem schweren Leiden verschied heute Morgen 31 Uhr der Kaufmann Julius Goldstein im Alter von 40 Jahren. Um ftille Theilnahme bitten

Leobschüß, ben 13. April 1855.

Aften = Berfauf.

Um 26. d. Mts. Bormittags 9 Uhr werben einige 30 Centner alter Aften gum beliebigen Gebrauch, gegen gleich baare Bezahlung an den Meiftbietenden in der Train - Remife Rr. 2. auf der Magazinftraße hierselbst verkauft werden.

Bofen, ben 10. April 1855.

Ronigl. Intendantur 5. Armee-Corps.

Unterrichts - Anzeige.

Diejenigen Eltern, welche ihre Rinder meiner Schule anvertrauen wollen, ersuche ich, dieselben in den Stunden von 12 bis 2 Uhr bei mir in meiner Wohnung Bergftraße Rr. 2. gefälligft anmelden zu wollen. Rotte.

Dienstag ben 17. April c. um 11 Uhr Bormittags werbe ich vor dem Gafthofe bes frn. Lach= mann, Judenftrage Dr. 29, einen elegant eingerichteten Smnibus öffentlich meiftbietend gegen baare Zahlung versteigern.

Lipichit, Königl. Auftions-Rommiffarius.

Möbel = Auftion.

Donnerstag den 19. April c. Bor-mittags von 9 Uhr ab werde ich im Auf-tionslofale Breitestraße Nr. 18. verichiedene Mahagoni-, birfene und elsene Möbel,

als: Tische, Stuble, Spiegel, Baschtische, Sophas, Kleider-, Basche- und Ruchen-Spinde, Gervanten, Lampen, einen antifen Glas - Rronleuchter, verschiebene Saus-, Ruchen- u. Birthichaftsgerathe, auch eine Parthie weißer Sticke: reien und Tapifferien

gegen baare Bahlung öffentlich meiftbietend verfteigern. Lipfchit, Konigl. Auftions - Kommiffarius.

Auftion.

Freitag den 20. April c. Bormittags von 9 11hr ab werde ich im Auftions:Lo: fale Breitestraße Nr. 18

verschiedene gute Pferdegeschirre, Cattel, einen wattirten Damen: Cattelund einen Rinderfattel, Eren: fen, Randaren, Salfter, Rummte, Reitpeitschen 2c. 2c.

gegen baare Zahlung öffentlich meiftbietend verfteigern. Lipichit, Rönigl. Auftions = Rommiffarius.

Guano=Fabrif zu Posen.

Bum Bau der Guanofabrif auf dem Grundftucke Nr. 48. a. der Feldmark Jerzyce werden 300 bis 400 Schachtruthen scharfforniger Mauersand und 50= bis 60,000 Biegelsteine großer Form gebraucht, ju beren Berdingung ein Submiffions-Termin in bem Lokale der Bahnhofs - Restauration am Mittwoch ben 18. d. M. Bormittags 10 Uhr angesett ift. Die Bedingungen ber Unlieferung liegen außer bei

Unterzeichnetem auch noch auf dem Bahnhofe zur Un= ficht aus.

Pofen, den 12. April 1855.

Lipowis,

tednischer Dirigent der Guano-Fabrif.

Berpachtung des Bades zu Sumboldt's. Alu bei Erebnit.

Das vorgedachte Bad nebft bazu gehörigen Bebauben, liegenden Grunden und Inventarien foll in dem auf den 30. April Rachmittags 3 Uhr

in humbolbt's = Au anberaumten Termine auf eine Reihe von Jahren meiftbietend verpachtet werben, wozu Bachtluftige eingeladen werden. Abschließung und lebergabe erfolgen fofort.

Die Bedingungen find in Breslau, Buttnerftraße Rr. 31. im Comptoir, fo wie bei ber Fabrit = Infpet= tion zu humboldt's - Mu per Ratholisch Sam = mer einzusehen und von Letterer abschriftlich auf portofreies Berlangen ju erhalten. Die Lokalitäten find zu jeder Beit zu befichtigen.

Direttion

der Baldwoll-Fabrit zu Polnisch Sammer. Ein frequenter Gafthof ist sofort zu verkaufen bei Anzahlung von 1500 bis 2000 Athle. Räheres ertheilt auf portofreie Anfragen

Muschner, Brauermeifter in Bofen, Wronkerftrage Rr. 17.

MAIS, weißen Canadischen, und gelben Birginischen offerirt die Samenhandlung billigst

Gebrüder Auerbach.

Feinen Sommerroggen zur Saat hat ab-laffen Theodor Baarth, zulaffen Schuhmacherstr. 20. Pofen. Den Berren Gutsbesigern empfehle ich meine große

Dberbruch - Gerfte gu billigen Preifen. M. Philipfon, Berlinerftrage Rr. 13.

Den Berren Bau-Unternehmern empfehle ich die in meiner Fabrik gefertigten

Dachpappen,

welche auf Anordnung des Königlichen Ministerii für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten von der Königlichen Regierung zu Potsbam geprüft und öffentlich empfohlen find.

Größe der Dachpappen: 65 Duß. Preis 5 Sgr. pro Stück, franko Stettin. Bestellungen werden prompt ausgeführt und geübte Decker nachgewiesen.

2. Ganice in Wittenberge. Balfam gegen Ergrauen und jum Dunfelmachen verbleichter Saare empfing Mawir, Reueftraße Dr. 70.

# Hagelschäden-Versicherungsgesellschaft in Ersurt. Die Gesellschaft am Schlusse des Jahres 1854 12,598 Mitglieder mit 12,417,875 Thaler

Beiloge jur 950 fener Zeitung.

Berficherungs = Summe. 71,605 Thaler Entschädigungen wurden an 748 Berunglückte gezahlt.

Die seit dem 10jahrigen Beftehen der Gefellschaft bezahlten Entschädigungen belaufen fich auf 912,680 Thir. Der Statute = Rachtrag megen ber Bilbung eines Gemahrleiftunge = Kapitale von

Giner Million Thaler

in baar eingezahlten Antheilscheinen von 40 Thalern liegt bereits Er. Majeftat bem Konige gur Allerhochften Bollziehung por und wird baffelbe Entschädigungs = Berfürzungen in Zukunft gang ausschließen.

Die fleinen Appoints follen es ben Landwirthen erleichtern, Aftien gu zeichnen, und ihnen Gelegenheit darbieten, auch an ben Gewinn-Resultaten gunftiger Jahre nicht nur als fünfiahriges versichertes Mitglied, fondern auch als Aftionair Antheil zu haben.

Die Schaden Abschätzungen geschehen durch Gefellschafts Mitglieder und wird auch bei theilweisen Berhagelungen der Berluft an Stroh vergutigt. Die Befellichaft wird nach wie vor ihre Aufgabe festhalten, möglichft ein Landwirthich aftliches

Institut zu bleiben. Die General -Agentur für das Großherzogthum Pofen. C. Meyer, Wilhelmsstraße Nr. 15.

Außerdem geben nabere Auskunft bie Agenten : 28. Badt in Graß,

Th. St. Blanquardt in Krotofchin,

G. Brunner in Onefen, M. Cohn in Pleschen,

&. Großheim in Schönlanke, Seuer in Bollftein,

A. L. Rallmann in Nafel, M. Kinzelmann in Schwerin a./B.,

3. Beißbein in Inowraclaw, G. Bolffohn in Reuftabt b. B.

Gin kompletter Brenn Apparat nebst Darre und sämmtlichen Gefäßen ist zu

Rübersborfer Steinfalt, frifch gebrannt, bei A. Krzyzanowski (vormale Rlee=

Bofen, den 18. April 1855.

!!! Devot=Verlegung!!!

Die von mir erfundene unfehlbar helfende Mirtur gegen Sühneraugen ist von heute ab einzig und allein echt und mit meinem Siegel bei J. Zhaski, Bofen, Brestauerftr. Nr. 34. vis à vis ber Pfignerschen Conditorei, zu haben. Bosen, den 16. April 1855.

C. Simon.

Maitrant

täglich frisch von Rheinischen Kräutern.
Carl Schipmann.

- Die erste Sendung von geräuchertem Lachs

ist eingetroffen. W. F. Meyer & Comp.

Frische Pfundhefen, à 61 Sar. pro Pfund, bei Michaelis Peiser. Schwarzwalder Wanduhren

verkauft in bedeutender Auswahl unter Garantie zu auffallend billigen Preisen G. Rofenfeld, Markt an der Stadtwaage.

Die neuesten Tapeten und Fenster-Rouleaux empfiehlt zu Fabrifpreifen Meyer Mantorowicz, Martt 52.

Mittwoch den 18. und Donnerstag den 19. d. M. schicke ich meine neu eingerichteten Omnibuffe von hier nach Breslau. Personengeld wie gewöhnlich.

G. Calomon, Hôtel de Saxe.

Unterzeichneter erlaubt fich ben geehrten Berrichaften anzuzeigen, baß von heute ab ber Musikunterricht für die Guitarre und Flote beginnt.

A. Breibenbach in Bromberg,

R. Gozimirski in Wongrowis,

R. Radzidlowski in Schrimm,

A. L. Seymann in Chodziefen,

D. Reuftadt in Frauftadt,

Pofen, den 16. April 1855.

A. Blüber in Liffa,

Th. Elter in Gofton,

D. Last in Czempin.

M. Bartmann in Erin,

21. Fiebelforn, Sautboift im Königl. 10. 3nf.=Regt., Friedrichsftr. Rr. 20. 3 Treppen.

Apotheker:Lehrlings:Gefuch!

Ginem jungen Manne aus gebildeter Familie, mit genügender Real- oder Ghunafialbilbung, welcher ber Polnischen Sprache mächtig ift, kann unter ben vortheilhaftesten Bedingungen eine Stelle als Lehrling nachgewiesen werden. - Wo? zu erfragen in der Expedition diefer Zeitung.

Gin im Material-Baaren-, Bein- und Speditions-Geschäft routinirter junger Mann, ber in einem bebeutenden Geschäft gelernt, Polnisch spricht, wünscht in einem ähnlichen Geschäft recht bald wieder beschäftigt zu sein. Ueber Führung und Brauchbarkeit ist bie Sandlung 3. 28. Fiedler zu Posen gern bereit, Raheres zu ertheilen.

Ginen Lehrling fucht ber Backermeifter Mai: waldt, St. Abalbert Nr. 3.

Den an meiner Fabrik belegenen großen Garten, welcher früher schon zur Aufnahme von Gesellschaften benutt worden ift, will ich jest zu gleichen Zwecken verpachten.

6. C. Beuth, Graben Rr. 2.

Gine große möblirte Stube vornheraus nebit Aferdeftall ift fofort monatsweise zu vermiethen.

6. Calomon, Hôtel de Saxe.

Bon Oftern, fpatestens von Johanni, wird eine Wohnung gesucht im Preise von 70 bis 80 Riblr. von einem höchst punktlichen Miether. Naheres Friebrichs - Strafe im Atelier für Lichtbilber bei Beren Engelmann.

Gisbeine 3 E. Rohrmann. Montag ben 16. b. M. bei

# **■ Café National.**

Beute Montag, Dienstag und Mittwoch Sarfen-Concert der Familie Loh.

# Café de Bavière.

Montag ben 16., Dienstag ben 17. und Mittwoch ben 18. b. M. Sarfen-Concert von ber beliebten Ganger = Familie Iser, wozu ergebenst einladet 21. Debmig, Bafferftraße Rr. 28.

Bon heute ab ift meine Regelbahn eröffnet,

und find noch einige Tage in der Boche an Privat-Gesellschaften abzulassen.

Wilhelm Rreter im Dbeum.

# Fünf Thaler

erhält der, der einen keinen hellgrunen Papagei mit schwarzen Ringen Neuftadischen Markt Rr. 5. Parterre rechts jurudbringt.

Posener Markt = Bericht vom 16. April.

| The state of the s | Bon            |      | Bis  |                |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|--|
| elnen enigndenben Vinblid get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ible. Sgr. Bi. |      |      | Iblr. Sgr. Vi. |      |      |  |
| Fein. Weizen, b. Schfl. zu 16 Mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 2            | 5 25 | 6    | 3              | 12 2 | 2 6  |  |
| Orbinairer Weigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              | -    | -    | 2              | 2    | 6    |  |
| Roggen, schwerer Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              | 6    | 8    | 2              | 14   | -5   |  |
| Roggen, leichtere Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2              | 21   | -    | 2              | 25   | 6    |  |
| Große Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | 14   | 5    | 1              | 23   | 4    |  |
| Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 5    | 6    | 1              | 12   | 2    |  |
| Rocherbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2              | 6    | 8    | 2              | 14   | 5    |  |
| Futtererbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | 5    | 6    | -              | 3135 | TOTO |  |
| Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 216  | -    | 1              | 5    | 175  |  |
| Butter, ein Faß ju 8 Pfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2            |      | TO S | 2              | 15   | 1971 |  |
| Beu, ber Etr. zu 110 Pfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              | 25   | 2111 | 1              | 100  | 9    |  |
| Strob, b. Schod zu 1200 Pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6              | 15   | -    | 7              | -    | -    |  |
| Rüböl, ber Etr. zu 110 Pfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14             | 15   | 177  | 14             | 22   | 6    |  |
| Spiritus: ) bie Tonne ) am 14. April   bon 120 Ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91910          | (2)  | 18   | 0              | P    | 134  |  |
| = 16. = 10 a 80 % Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25             | 20   | -    | 26             | 5    | -    |  |
| Die Markt = Kommiffion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |      |                |      |      |  |

#### Wollbericht.

Breelan, ben 13. April. In biefer Boche mar es ber Feiertage wegen etwas fiiller im Bollgeichafte, und es find nur ca. 350 Etr. aus bem Martte genem= men worben.

Dan gablte für Ruffifche Ginfduren von 51-58 Rt.; für Gerber: und Schweismollen von 56-60 Rt.; für gebunbelte Sterblinge von 68-72 Rt. und für Zackelwolle 28 Rt.

Jackelwolle 28 Mt.
Die Jufuhren von Ruffifden fabrifmäßig gewaschenen Wollen waren fehr bedeutend, und wir haben wieberum einige Taufend Center davon am Plate.
Sauptfäufer waren biesmal intanbifde Fabrifanten,
und ein Bergifcher Großhändter. (Landw. Sobt.)

Thermometer- und Barometerftanb, fo wie Binbrichtung gn Pofen vom 9. bis 15. April 1855.

| Tag.                                                 | Thermometerstand   tieffter   bochfter                   |                  | Barometer:                                                                        | Wind.                      |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 9 Mpril<br>10. =<br>11. =<br>12. =<br>13. =<br>14. = | + 2,0°<br>+ 1,0°<br>+ 1,2°<br>+ 3,0°<br>+ 3,8°<br>+ 2,0° | + 4,0°<br>+ 5,2° | 27 3. 4,78.<br>26 = 10,0.<br>27 = 2,3.<br>27 = 6,0 =<br>27 = 8,3 =<br>27 = 10,0 = | 8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8. |  |

Pogorzelice am 14. April Borm. 8 Uhr 9 Fuß — 30A,

15. 8 9 3 Wafferstand ber Warthe: . 12 . 9 . 3 . # 13. F = 15. = = 7 = 11 = 10. = 10 = 11 =

Berliner Börse vom 14. und 13. April 1855.

| Preuss Fonds- und Geld - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eisenbahn - Aktien.                                            | vom 14.                                      | vom 13.                                 | Vom 14. vom 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vom 14.   vom 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vom 14.   vom 13.                                              | FrankfHanau 31                               | -                                       | RubrortCref. 31 811 G 813 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pr.Frw. Anleihe 41 100 G 100 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aach,-Düsseld, 31 81 B 81 B                                    | Frankf -Homb. 3                              | Sough Lingson                           | Pr. 1. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| StAnl. 1850 41 997 bz 997 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pr. 4 874 B 874 B                                              | Kiel-Altonaer 4                              | 125½ bz                                 | Pr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - $1852 \ 4\frac{1}{2} \ 99\frac{7}{8} \ bz \ 99\frac{7}{8} \ bz$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mastricht. 4 463 B 47 B                                      | LudwigshBex. 4 1251 Anf,                     | 1202 02                                 | StargPosener 4 844 bz 834 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 1853 4 93 bz 93 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Pr. 41 871 B 871 bz                                          | 124 i bz u G                                 | 186½ B                                  | Thüringer 4½ 100¾ bz 101½ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $-$ - 1854   4\frac{1}{2}   99\frac{7}{8} \text{ bz }   99\frac{7}{8} \text{ bz }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Magu. Traincist. 4 100 h                     | 051 D                                   | Pr. 4 100 bz 100 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PrämAnleihe 31 1063 etw bz 1063 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BergMärkische 4 70½ bz 715 uKl 71 b                            | MagdWittenb. 4 35 bz                         | 924 G                                   | Wilhelms-Bahn 4 197 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| StSchuldsch. 31 833 bz [uB 833 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | - Pr. 4½ 923 G                               | 100000000000000000000000000000000000000 | Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SeehPrSch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101 101 02 02                                                  | Mainz-Ludwh. 4 — — Mecklenburger 4 48; -1 bz | 4911                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K. u N. Schuldv. 31 821 B 821 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1007-100 02 11004 01 02                                        |                                              | 0911                                    | Braunschw. BA. 4 113½ B 114 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berl. Stadt-Obl 41 99 G 99 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pr. 4 94 B 94 B                                                | 100000000000000000000000000000000000000      | 00 .                                    | Weimarsche - 4 98 bz 98½ Kl b u B<br>Oesterr, Metall. 5 653-½ bz 66-65% b u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 31 821 bz 821 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BerlHamburg. 4 1064 bz 1065 B                                  | Pr. I. II. Sr. 4 92 bz                       | 92 bz                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K. u N. Pfandbr. 3 97 G 97 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pr. 41 101 G 101 bz                                            | III 4 911 G                                  | 91 G                                    | /E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostpreuss $3\frac{1}{2}$ 92 B 92 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berl -P -Magd 4 91½ etw bz 93 B                                | IV   101 B                                   |                                         | RussEnglA. 5 98 B 98 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pomm 31 98 bz 973 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | Niederschl. Zwb - 54 B                       |                                         | RussEnglA. 0 00 D 50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Posensche - 4 100 B 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Nordb. (Fr. W.) 4 44 bz                      | 44 B                                    | -1-5. Stiegl. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - neue - 3½ 92 G 92 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. Coll D. Coll                                                | 0.5                                          |                                         | - 5 % Anleihe 854 B 85 G 851 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - L. D. 4½ 98½ B 98½ bz  Reglin Stattings 4 150½ bz 150½-151bz | Oherschl. L. A. 33 190 DZ                    | 195½ bz                                 | - Pln. Sch. O. 4 72 bz 79 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | - B. 3½ 162½ B                               | 163 B                                   | Poln. Pfandbr. 4 901 G 903 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BrslFreibSt. 4 120 B 120 G                                     | Pr. A. 4 -                                   | 1-1-1                                   | III Em 904 bz 904 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pomm 4 95½ bz 95½ bz 93½ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cöln-Mindener 3½ 127½ bz 128 B                                 | B. 3½ 80 bz                                  | 80 bz                                   | Poln. 500 Fl. L. 4 79; B 79; B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preussische - 4 94 G 94 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pr. 4½ 100¼ bz 100¼ bz                                       | 4 89 bz                                      | 80 hz                                   | A 300 Fl. 5   86 B   QGI P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Westph. R 4 94 G 94 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | - E. 31 78 B                                 | 78 bz                                   | P 200 FL - 10 R 403 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sächsische - 4 951 G 951 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 89 bz 89 bz                                                  | Prz. W. (StV.) 4 38 B                        | 38 B                                    | Kuchess 40 111 353 by 26 be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schlesiche - 4 94 bz 94 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - III. Em. 4 884 bz 884 B                                      | Ser. I. 5 96 G                               | 96 G                                    | Radensche 3011 921 C 921 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pr. Bkanth Sch 4 113 ½ bz 113 ½ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Krakan-Obeschi 4                                               | - II.5                                       | 941 G                                   | SchLp. 20 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CassenverBnk. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disseld Elberf. 4 85 b                                         | Rheinische 4 923 bz                          | 934uE 90 bz                             | Hamb. PA 634 B 633 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Committee of the comm | - Pr 4 88½ B 88½ B                                             | - (St.) Pr. 4 941 B                          | 0 21/2 25                               | Lüb. StAnl. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pr. 5 100 d G 100 d G                                        | - (St.) Pr. 41 874 G                         |                                         | Sard. Anleihe  52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Louisd'or  - 108\frac{3}{5} bz  108\frac{1}{2} bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | - v. St. g. 31 801 G                         | 803 G                                   | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |

Die bedeutend niedrigeren gestrigen Londoner Course übten nur wenig Einfluss, die Course waren zwar meist etwas niedriger, behaupteten sich aber doch ziemlich fest bei fortdauernder Geschäftsstille. Französisch-Oesterreichische 78½ bezahlt. National-Anleihe 69¼—68¾—69 bezahlt. Von Wechseln stellten sich London, Augsburg und Frankfurt höher, dagegen lang Amsterdam und Wien niedriger.

Breslau, den 13. April. Oberschles. Litt. A. 19612 Br., — G.; Litt. B., — Br. 1636 G. Bresl.-Schweidn-Freib. — Br., 1157 G. Wilh.-Bahn 1614 Br., — G. Neisse-Brieg 6612 Br., — G. Ocsterr. Banknoten 808 Br., — G. Polnische Banknoten 903 Br., — G. Ducaten 944 Br., — G. Louisd'or — Br., 108 G.

Paris, Sonntag, den 15. April. An der heutigen Passage wenig Geschäft. Die 3procentige wurde in matter Haltung zu 76, 65 gehandelt.